

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





GEORGE FISCHER

to the

Jork Jublic Library

i i

Sammtliche

# We er ke

d o n

Caroline Picler,



8. Bändchen.

' URien, 1828.

Gebruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig, in Commiffion bep August Liebestind.

63555°

•

# Dlivier.

Wo n

Caroline Dichler, gebornen von Greiner.

WHien , 1828.

Gebruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig, in Commiffion ben August Liebestind.

ſ

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

1902

### Borrede.

Der Roman, Olivier, der hier in gang veränderter Gestalt erscheint, war vor ungefahr zwölf Jahren mein erster Versuch in dieser Art von Dichtung, und ich selbst noch so ungewiß über den Erfolg besselben, daß ich es nicht wagte, ben seiner ersten Erscheinung in zwen auf einander solgenden Jahrgangen eines hiesigen Almanachs, mich dazu zu bekennen.

Später hin wurde er bennoch für sich allein und unter meinem Nahmen gedruckt, aber mit unbeträchtlichen Verbefferungen, so, daß das Zauberwesen, welches damahls den Grund der Fabel ausmachte, immer noch stehen blieb. Längere Erfahrung und das Urtheil verständiger Menschen überzeugten mich bald darauf, daß ich besser gethan haben würde, schon ben der zwenzten Aussage den Plan zu verändern, und die Einwirkung übernatürlicher Wesen aus einer Geschichte wegzulassen, in welcher der Weitem

nicht bie Verwickelung ober Sonberbarfeit ber Ereigniffe, fondern nur die Stellung ber Gemus ther gegen einander, und bas allmablige Entfteben und Bachfen einer machtigen Leibenschaft ben Sauptinbalt, und - wenn bas Buch einis gen Berth bat - auch fein Sauptverbienft ausmachten. Es entftanb baber ber fefte Borfat in mir, wenn biefe Ergablung eine britte Auflage erleben follte, fie bann gang umguarbeiten, alles Übernatürliche wegzulaffen, und bie Begebenbeit aus dem Dunkel einer unbestimmten Bergangenheit, in welche fie ber Feeren wegen verfest werden mußte, in bie jetige Beit ju verpflangen, in welche die Personen vermoge bes Grabes ihrer geistigen Bilbung und ihrer Befinnungen eigentlich geboren.

Dieß ift nun hiermit geschehen; aus zwey Banben ift einer, aus einem Feenmahrchen eine gewöhnliche Erzählung geworden, und bas Urtheil ber Welt wird entschein, ob bas Buch burch biese Veranderung gewonnen habe ober nicht.

Wien im Januar 1815.

Caroline Pichler, geb. v. Greiner.

#### Olivier.

In einem der schönsten Thäler der Schweiz, auf dem Stammgute seiner Ahnen, lebte Graf Sugo von Sauteville mit seiner Gemahlinn und drey hoffnungsvollen Söhnen still und eingezogen am Abende seines Lebens, nachdem er den Morgen desselben und einen Theil des männlichen Alters am Hofe des Gerzogs von W\*\* zugebracht, und zuerst als Jugendgefährte, später als Minister die Liebe und das Vertrauen seines herrn besessen wahre Wohl des Landes hatten ihm mächtige Feinde zw. Gezogen. Sie wandten alles an, ihn zu stürzen; aber Hauteville's Alugheit und das Vertrauen des Kürsten entkräfteten jedes Mahl ihre boshaften Besstrebungen. Endlich wurde er des unabläßigen

Rampfens made, und entfernte fich frenwillig vom Bofe. Er entfagte den Chrenftellen, dem Ginfluffe; aber die Liebe feines Berrn und der Dant des Bandes, bas noch lange die fegenreichen Rolgen feiner Bermaltung empfand, folgten ibm in feine Ginfamteit. Geine junge Bemablinn begleitete ibn. Bald darauf machten bende eine Reife nach 23 \*\*, um ihren dort gelaffenen Cohn abzuhob. len , und tamen mit bem fleinen Olivier jurud. Diefem Sohne folgten nach und nach zwen andes re, Sugo und Friedrich, und die Erziehung diefer dren hoffnungevollen Anaben, Die Bermaltung feiner Guter, die Gorge für feine Unterthanen gaben bem Grafen von Sauteville Befchaftigung und Freuden genug, um das ichimmernde Soffeben nie zu vermiffen, oder fich in feine vorige Lage gurud ju munichen.

Alle drey Anaben maren mohlgebildet; aber Olivier mar ben Weitem der schönste. Manche Mutter beneidete die Gräfinn um den kleinen Engel; aber eben in der Zeit, wo er vom Aindesin's Anabenalter übertreten sollte, brachen bosartige Blattern in der Gegend aus, und alle Gorgfalt der Altern konnte nicht verhindern, daß nicht auch ihre Göhne, einer nach dem andern, davon ergriffen wurden. Die benden jüngern überstanden

. ben Anfall leicht, und bald war, außer einigen unbedeutenden Rarben, keine Spur mehr an ihmen geblieben. Biel heftiger ergriff das übel den Citesten, dessen garterer Bau ihn empfänglicher für jeden Eindruck machte. Die Krankheit stieg von Tag zu Tage, sein Leben war in der äußersten Gefahr; die Altern gaben ihn mit verzweifelndem Berzen verloren. Endlich zeigte sich ein Hoffnungssstrahl. Der Arzt fagte für sein Leben gut; aber seine Gestalt war zerstört, und der Knabe, der sich als ein blühender Engel nieder gelegt hatte, stand nach einem Siechthume von mehreren Monathen verzerrt, entstellt, als ein Schreckbild von seinem Lager auf.

Die Mutter war untröftlich über diese Beramberung. Dem Knaben verbarg man fein Unglud, so lang es möglich war; und als man ihn endlich nicht mehr von dem Spiegel entfernt halten konnte, suchte man durch mildernde Ausdrücke und ein zuvor kommendes Betragen ihm feinen Berluft geringer scheinen zu machen. Er felbst war noch zu kindisch, um sehr tief hierdurch gekränkt zu seyn. War er doch wieder gefund, und konnte fich mit seinen Brüdern und Gespielen auf Wiesen und Bergen herum tummeln!

Aber diefe gludliche Unwiffenheit mahrte nicht

lange. Der Anabe wurde ein Jüngling, die Weltfing an, ihn in ihre Berührungen zu ziehen, Gefühle erwachten, Begriffe entwicklten sich. Olivier
war zu verständig, um nicht in dem Betragen der
Menschen, die ihn umgaben, seine Altern ausgenommen, den Unterschied zu fühlen, den man
überall zwischen ihm und seinen schönen Brüdern
machte, und diese Bemerdung senkte einen bittern
Stachel in sein Berz, den jede ähnliche Ersahe
rung, jede hintansehung tieser drückte. Die kinds
liche Beiterkeit verlor sich aus seinem Gemüthe,
bittere Gefühle gewannen die Oberhand, und er
verschloß einen Quell von unendlicher Liebe, der
für alle gleich warm zu strömen bereit war, in der
scheuen Bruft.

Diese Stimmung außerte ihren Ginfluß am meisten auf die Bahl seiner Beschäftigungen und seiner Studien. Die Rabe einer beträchtlichen Stadt hatte seinen Bater in den Stand gesett, sehnen Sohnen eine Erziehung zu geben, die sie für den Plat, den sie einst in der Belt behaupten sollten, volltommen tüchtig machte. Olivier trieb mit gleichem, ja vielleicht mit größerem Eiser und viel glänzenderem Erfolge, als seine Brüder, alle ernsten Bissenschaften, alte, neue Sprachen, Mahsleren u. s. vo.; doch war er durch teine überredung,

burd feine Borftellung ju bewegen, auch nur ben geringften Unterricht in ber Dufit anzunehmen, einen Schritt ju tangen, einen Degen angurüb: ren oder ein Pferd ju besteigen. Alle diese übun-. gen, ben welchen auch nur Gines Menfchen Blid fich mit größerer Aufmertfamteit auf feine Gestalt batte beften muffen, maren ibm verbaft; er vernachläffigte fein ohnehin nicht vortheilhaftes Außere aefliffentlich, er munichte wie ein Donch ewig Ginen Rod tragen ju durfen, und nur die Bitten und die Sorgfalt feiner Mutter bielten ibn bier in . Den gehörigen Schranten bes Unftandes. Sierdurch murde fein Benehmen lintifch, unbeholfen, und vor ieder Gefellichaft, vor jeder neuen Bekannte Schaft verbarg er fich in den innerften Binteln bes Baufes, meil er nur ju oft die bittere Erfahrung mirtlich gemacht hatte, ober in feinem reigbaren Befühle gemacht ju haben glaubte, daß feine Ge-- falt Befremdung und Widerwillen erregt hatte.

Co erreichte er sein achtzehntes Jahr, als er auf einem Familienseste, bem er sich nicht entziehen konnte, die schöne Clara von Senningen sah, beren Bater sich vor Aurzem in der Gegend nieder gelassen hatte. Gine solche Gestalt war Oliviern in der Abgeschiedenheit seines Lebens noch nicht ersschienen. So viel Schönheit, so viel Anmuth in

fo gart auffproffender Jugend! Ceine Ceele mar in feinen Augen, fie bing an den harmonischen Bewegungen Diefes leichten Rymphenwuchfes, an bem finnigen Blid der fornblumenblauen Augen, an dem hellen Lodengeringel, bas den garteften Sals umflatterte. Wie bezaubert folgte er ihr überall nach, ging, wenn fie ging, rubte, wenn fie rubte, und dachte in der Reuheit diefes Gefühles nicht baran, ihr den allmächtigen Gindrud gu verbergen, den fie auf ihn gemacht hatte. Aber Clara mar in der Sauptstadt erzogen. Es hatte teines fo auffallenden Betragens bedurft, um fie ihres Cieges ju verfichern. Gie bemertte fonell die Berheerung, die ihre Reize in dem Bergen des Junglings angerichtet hatten, und feine Baflichfeit hielt fie nicht ab, Gebrauch von der Gemalt ju machen, die feine Liebe und ihre Schonheit ihr über fein ganges Befen gaben. Gie fand Bergnugen baran, in der Ginfamfeit des Landes einen Beitvertreib ju haben, felbit der Bedante, diefen Conderling , diefen Menfchenfeind gu gabmen, gab, fo jung fie mar, ihrem Berhaltniffe ju ihm einen eigenen Reig, und fo hielt fie ben unerfahrnen Jüngling einige Beit mit gauberifcher Doffnung bin.

Ceine Altern faben mit Bergnügen Diefe Gai-

te feines Bergens erfcuttert, und freuten fic bes Ginfinffes, den diefe Beranderung auf fein Betragen batte. Er mar beiterer, mittheilender gemorben, er naberte fich ber Gefellichaft mehr; fein Berg, in bem bas iconfte Befühl ermacht mar, off. nete fich ber gangen Menschheit. Er mar fo glude lich, bis er eines Tages, bingeriffen von diefen ibm neuen Empfindungen, ju Clarens Suffen fürste. ibr fein Gefühl geftand, und, berechtigt, wie er glaubte, burch ihre auszeichnende Freundlichfeit, Begenliebe forderte. Das überrafchte Claren. Co viel Buverficht meinte fie durch ibr Betragen nicht erregt zu haben. Betroffen, beschämt und unwillig. trat fie einen Coritt gurud; ein Findifcher übermuth erwachte. Dit ichneidender Ralte erflarte fie ibm, baft es ibr nie einfallen tonnte, ibn au lieben; und als er balb gurnend, balb ftaunend fie um die Urfache biefer Unmöglichteit befragte, gab fie ibm nicht undeutlich ju verfteben; ob er denn glaube, daß er im Ctande mare, je einem Dad. den Liebe einzuflößen? Mit diefen Worten entfernte fie fich, und überließ den Ungludlichen feines Bergweiflung.

Diefe Behandlung schmerzte Oliviern tiefer, als alles, mas er je erfahren. Bon diefem Augenblide an verbarg er fich mieder vor allen Menschen, felbft vor feiner Jamilie. Mit niemand fprach er über das Borgefallene; Scham und Schmerz bes gruben das unglückliche Geheimniß in feiner Bruft, und teine Frage der beforgten Liebe und Freundschaft, teine Nachforschungen über die Ursache feienes plöglich veränderten Betragens konnten es ihm entreißen.

Mit besto größerer Emsigkeit streifte er von jest an in den einsamsten Gegenden der Gebirge umber. Pstanzen und Bögel suchte er auf, brachte sie nach Sause, beschäftigte sich mit ihrer Pfice ge, ihrer Zähmung; benn etwas mußte sein Serz haben, an das es sich halten konnte, und diese harmlosen Geschöpfe stiegen ihn nicht von sich, warssen ihm seine Übelgestalt nicht vor, entsernten sich nicht von ihm, weil er häßlich war, sondern erkannten durch fröhlichen Wachsthum oder Anhänge lichkeit dankbar seine liebevolle Pflege. Oft brachte er halbe Tage, oft den Abend, bis es dunkelte, auf einsamen Spaziergängen hin, und nur, wenn die Sterne schon am himmel leuchteten, schlich er auf unbegangenen Wegen dem väterlichen Wohnsite zu.

Um diefe Zeit gab eine Reuigteit in der Gegend Stoff jum Gefprache. Gine fremde Dame — fie nannte fich Grafinn von Jernhof — hatte ein But mitten im wilbeften Gebirge, in einem boch gele-

genen Thale getauft, ungefahr eine Stunde von Dauteville's Befigungen. Das Gut mar nicht einträglich, die Lage nicht freundlich, vielmehr febr einsam und von jeder Strafe entlegen, aber bas mar es, mas die Dame ju fuchen, mas fie ben ber Babl ibres Zufenthaltes geleitet ju haben fcbien. Sie ging mit niemand um, niemand tam ju ibe, niemand lebte außer ihren Domeftiten mit ihr:als. ibre Schwefter und ein alter Beiftlicher, ber gut. gleich das Umt eines Schloftcavellans und Secre tare ben ber Grafinn verwaltete. Olivier abnete eine Ungludegefährtinn, und borte mit einigem Befremden von Derfonen, die die Grafinn gufällig ju feben betommen batten, daß fie gmar nicht mehr in der Blutbe ihrer Jugend, aber ungemein fcon fep.

Aber nicht diese Sonderbarteit allein machte die Gegend rings umber auf das Thun und Laffen der neuen Mitbewohnerinn aufmerklam. Man fing bald an, sie zu achten, und in kurzer Zeit als einen wohlbatigen Schutgeift zu betrachten, der zum Segen des Landes sich hier nieder gelassen hatte. Alle Armen, alle Rranken, alle Nothleidenden auf ein paar Stunden in der Runde sanden ben ihr Unterfühung, hulfe oder wenigstens Trost. Sie hatte eine eigene hausapotheke, der Geistliche besaß me-

bieinische Renntnisse, die Gräfinn und ihre Schwefter besuchten die Sütten der Armuth; sie beobachteten den Schulunterricht und drangen auf Verbesserung desselben, sie nahmen verwais'te oder hoffnungsvolle Kinder ins Schloß, und ließen sie da
erziehen. Bald sprach alles mit Liebe von der Gräfinn von Fernhof, und die Besseren verziehen ihr
gern ihre Sonderbarkeiten um des Guten willen,
das durch sie geschah.

. Dlivier hörte davon, und mas Undere tadelten. jogihn gerade am meiften an. 3mar hatte die Grafinn von der Ratur die hohe Gabe einer iconen Geftalt erhalten ; mas ihn von ben Denschen entfernte, und diefe ungerecht gegen ibn machte, konnte jene Frau nicht treffen. Aber mar benn fein Unglud bas einzige, welchem fühlende Bergen erliegen Fonnten? Und gab es nicht noch außer dem Rluche, fo ungeftaltet ju fenn, wie er fich glaubte, noch taufend Urfachen, aus melden ein verlesbares ober tiefmundes Berg fich ber Gefellichaft der Menichen entziehen, und jeden Umgang forgfältig vermeiden tonnte, ohne barum die Liebe für die Denschheit au verlieren? Ja, mußte bas Gemuth nicht vorjuglich boch und rein fenn, bas, mas ibm Gingelne an Schmers zugefügt, die Gesammtheit nie entgele ten ließ? Satte er mit irgend Jemand umgebn,

irgend Jemands Bekanntichaft fuchen konnen, fo mare es Grafinn Fernhof gemefen. Doch bas fiel ibm auch von Weitem nicht ein. Die Ginfamteit murbe feinem Bergen von Tag gu Tag lieber, ja nothwendiger, und manche fleine Greigniffe fielen por, die ibn in feinen duftern Bedanten noch mehr beftartten, und neue Bitterfeit in feine Ceele ftreueten. Es mar ein milder Berbitmorgen. Die Conne, melde nach langen frurmifden Regentagen mieder auf die erfrischte duftende Welt niederblickte. locte ihn in's Frene, feine Bruft fcwoll von angenehmen Empfindungen, er erging fich in Balb - und Feld, es mar ihm wieder nach langen truben Tagen einmahl mohl, und er fehnte fich nach einem menfclichen Wefen, dem er fich mittbeilen, das er innig lieben, oder dem er doch in diefem iconen Augenblide irgend eine Freude machen konnte. Da fab er gmen Anaben am Bache fpielen, die fich bamit unterhielten, das Baffer mit Steinen ju dammen, und fo tleine Cafcaden ju bilden. Graf Dlivier fab ihnen eine Beile gu. Er hatte die Rinder immer geliebt, und fein Inneres murde bewegt, wie er die Rleinen betrachtete, und fich bie Gelig-Beit, Bater gu fenn, lebbafter dachte. Dloblich rif eine ftartere Belle bas gange mubfame Bebaude Der Rleinen ein , und führte die Steine dem Plate . Dlivier.

au, wo Olivier fand. Frob, den Rindern ibre Freude erhalten gu konnen, budte er fich und nabm die Steine aus dem Baffer, als der altere Anabe. ber feinem entriffenen Spielzeug nachgelaufen mar, ibm nabe tam. Lag mir meine Steine ftebn , bu garftiger Mann! rief bas Rind : 3ch will fie fcon felbit hoblen. Damit rif er Olivier'n den Stein. den diefer bereits in der Band hielt, meg, und flieg in den Bach, um die übrigen zu fammeln. Olivier mar betäubt. Der fo ftart ausgedrückte Bidermille des Kindes gegen ihn, in dem Augenblick, mo er ibm Freude ju machen bachte, die frankende Grinnerung an feine Beftalt, das Burudftoffen feiner moblwollenden Empfindungen mirtten bitter auf fein mundes Gemuth, und weckten mit ftechendem Schmerz das gange Bewußtsenn feines traurigen Schickfals. Born gegen den Anaben mar die erfte aufwallende Regung, beren er fich bewußt mar. Er wollte ihn für feine Rühnheit guchtigen, er wollte fich rachen; aber die aufgehobene Sand fant nieder. fein Born fcmolg, und Thranen des Unmuthe drangen aus feinen Augen, indem er mit bitterer übergeugung erkannte, daß feine Geftalt, und nicht die Unart des Rindes Schuld an feinem Widerwillen mar. Das Gefühl feines Unglude bemächtigte fich feiner mit ungeheurer Dacht, und flieg bis ju eis

nem Grade, ber an Bergweiflung grangte. Die lachende Gegend mar ihm in diefer Stimmung verbaft, und er eilte dem Gebirge ju, mo bangende Relfen, fürzende Bache und finftere Tannenfcatten dem Buftand feiner Geele entfprachen. Um Gingange des Baldes fag ein junges Beib mit einem Rinde an der Bruft. Gie bath Oliviern um eine fleine Babe. Der Graf fab fie ftarr an. Schon mallte eine fanftere Empfindung in feinem Bergen auf, icon bewegte fich feine Band, um des Beibes Bitte ju erfüllen : aber bas Befühl feines Schicffals brangte jede Regung des Mitleids gewaltfam gurud. Mit bitterm Tone rief er: Du bift mohlgebildet, du bift Mutter, du bift gludlicher als ich - und fo jog er rafd die Sand jurud, und eilte ins finfterfte Didicht, um fich dem Unblidder Di fden ju entzieben.

hier irrte er lange in den milbeften Gegenden des Waldes umber, bald in dunkle schmerzliche Gefühle versenkt, bald mit dem marternden Bewußtseyn, daß er mit einem Berzen voll Liebe nie auf Erwiederung hoffen durfte. Endlich führte ihn ein rauher Felsenpfad an eine Stelle, wo ein wilder Gießbach vom Frühlingsschnee angeschwellt über sein Felsenbette donnernd hinabstürzte, und unten mit Steinen und entwurzelten Baumen kam-

pfend, ftrudelnd und mit Chaum bededt, fich mubfam einen Weg gwischen den Klippen bahnte. Dlivier marf fich am Ufer nieder, und fab über ben jaben Abfturg binab dem gurnenden Baldmaffer gu. Das mar es, mas er gesucht batte; biefe Scene ftimmte gang gu feinen Befühlen, und er fand eine Art von Bergnügen an der Betrachtung berfelben. Bald mard ihm der Bafferfall zu einem Bilde feines ungludlichen Schickfals. Er fab die nie verflegende Rulle von Liebe und Wohlmollen, die er in feinem Innerften trug, eben fo gemaltfam guzückgedrangt, eben fo in raftlofem Rampf mit emigen hinderniffen; er fab das Gefprudel und Ge fcaume mit inniger Theilnahme an, die leiben-'icaftliche Spannung feiner Geele lieft allmählig ф, und ein schwermuthiges Gefühl trat an die Etelle der Bergweiflung. Er blidte mit Gebnfucht in die Rluthen binab, die nicht weit von ihm ein rubiges Bette fanden, und flar dabin floffen. Er beneidete die feblofe Bluth, und dachte, wie fo mobl ibm in ihrem fühlen ruhigen Schoofe fenn mochte. Der Bedante gewann mit jedem Augenbliche mehr Reig für ihn, und die hoffnung, feinen bei-Ben Comery zugleich mit feinem verhaften Dafenn au enden, und im Schoof der Bellen, die dort fo filbern floffen, ein unbefanntes Grab ju finden, ward fo lebhaft, daß er bereits auffiehn und fich bem Maren Strom nabern wollte, als ploglich ber Ton einer Laute ihn aus dem Labyrinth seiner Ideen weckte, und die Worte, die den Gesang begleiteten, seine gange Seele an sich zogen.

Sus und rubig ift ber Schlummer In ber Erbe fühlem Schoos; Bon bes Lebens Roth und Rummer Macht ber Tod uns freundlich los, Und zu jenen ftillverschlosnen Gründen Kann kein Schmerz ben fichern Eingang finden.

Doch ber Weife harrt befcheiben, Bis ber Borficht Wint ihn ruft, Blüchtet nicht vor Gram und Leiben Feige fich in feine Gruft, Muthig tampft er mit bem Sturm bes Lebens, Unb fein fconer Lampf ift nicht vergebens!

Sieh! Bollenbung halt am Biele,
Schon ben Palmenzweig empor;
Aus bem Streite ber Gefühle
Seht fein reines Glud hervor,
Und ihn lohnt noch in Erinnerungen
Seber Sieg, ben er voll Araft errungen

Die Mufit begann mit einigen Flagenden Cauten, und ging in eine angenehme beruhigende Melobie über. Rad und nach erhob fie fich, murde immer lebhafter und raufchender, und endete ends lich wie in einem fenerlichen Triumphgefange. Dlivier horchte mit gefpannter Aufmertfamteit. Ends lich fprang er auf und eilte der Stimme gu, die ihm von der Bobe berabzutommen ichien. Er flieg den Kelfen binauf, aus dem der Bafferfall fturgte, und am Ausgange des Bebufches öffnete fich ein fcmales begrüntes Thal vor feinem Blid, das einfam und verborgen zwifchen maldigten Unboben lag. Er blidte um fich. Alles mar ftill, die Dufit verftummt, feine Spur eines lebenden Befens gu feben. Grftaunt, Diemand gu finden, dem er die lieblis den Tone auschreiben konnte, ging er fpahend die blühenden Wiesen binauf, die maldbefronte Bugel fichernd in ihren Schoof genommen hatten. Da erschien auf einer der Unboben gwischen dichtem Beholg der Thurm einer Burg, bann noch mehr Gemauer. Olivier flieg ben entgegengefesten Bugel binan, und nun erblicte er deutlich ein Schlöfe den, gwifden Baumen halb verftedt, von meldem eine Mauer, die moblgepflegte Unlagen ju umichließen ichien, fich faft bis zu den Felfen des Bafferfalls jog. hier mard er auch gulest einer fleinen Altane auf einem Abfat des Gesteins gewahr, von welcher fich eine überraschende Aussicht über die

auf der andern Seite sich ausdehnenden mit Dörfern und Wohnungen besetten Triften anbiethen mußte, und auf einmahl ward der Gedanke in ihm hell, daß dieß das Schloß der Gräfinn Fernhof, von der er schon so viel hatte reden hören, und wohl vielleicht sie selbst die Sängerinn des Lieds gewesen sey, das durch ein wunderbares Jusammentreffen so tief in sein ausgeregtes Berg gegriffen hatte.

Bum erstenmahl in seinem Leben stieg flüchtig ber Wunsch in ihm empor, diese Frau kennen zu lernen; die nächste Besinnung brachte diese voreilige Regung zum Schweigen. Er — und eine neue Bekanntschaft! Und zumahl mit einer schönen, geistreichen, im Glanz der großen Welt erzogenen Frau! Dennoch so streng er dem Gedanken entsagte, Gräfinn Fernhof zu sehen, so blieb doch der Eindruck, welchen jener Gesang auf ihn machte, ihm unvergestlich, und er konnte sich's nicht bergen, daß selbst der Rlang der Stimme sich in sein Derzeingegraben, und eine Art von dunkler Reigung gegen die Person erweckt hatte, aus deren Brust er so seelenvoll gedrungen war.

Oftere ging er nun ju dem Wafferfall, flieg ben Felfen binauf, durchirrte die Wiese, immer mit der gehörigen Borficht, felbft nicht gefeben ju werden, aber immer mit der geheimen hoffnung, jene Stimme noch einmahl ju boren.

Über diefer Beschäftigung feiner einfamen Ctunden mar der Binter beran gefommen. Tiefer Schnee machte die Gegend untenntlich, die Bege ungangbar; und das Landvolt ergablte fich von den Befcmerden der Reifenden in den Gebirgen, von manchen Ungludefallen, die einfamen Wanderern Gefahr, ja den Tod gebracht hatten. Das erfuhr Grafinn Fernhof, und ihre menschenfreundliche Corafalt fuchte diesem Ubel, jo meit fie es vermochte, abzuhelfen. Rach dem Benfviele der guten Monche auf dem Gotthard ließ fie Sunde abrichten, die die Reifenden fuchen follten; an verschiedenen Stellen des Thales und auf den Pfaden, die dahin führten, murden Pfahle mit Gloden errichtet, mos mit die Berirrten Beichen ihrer Noth geben fonnten, und mechfelmeife mußte, fo lange diefes Better dauerte, Tag und Racht jemand im Schlofe mach fenn, um auf bas erfte Reichen den Unglude lichen mit allem Erfinnlichen, mas zu diefem 3mede icon bereit lag, ju Gulfe gu fommen.

Olivier hörte von diefen Unftalten erzählen. Gine wohlthuende Empfindung ftromte durch feine Bruft; eine noch höhere Achtung für die unbekannte Frau, die fo viel Gutes that, keimte in feiner Seele em-

por, und das Bild eines fo schönen, so gemeinnühlgen Wirkens schwebte in verklärtem Lichte vor seiner Seele. Er hatte in seinem Bergen der wohlthätigen Unbekannten einen Altar errichtet, aber
er vermied es noch immer streng ihr zu begegnen,
und begnügte sich, die Erzählungen einzelner Borfälle und menschenfreundlicher handlungen wie eben
so viel glänzende Strahlen in einen hälligenschein
zu sammeln, mit dem er das Bild der Unbekannten in seinem Geiste verklärte.

Ibn in feiner duftern Laune bielt das furchtbare Sturmen der Glemente nicht von feinen einfamen Spagiergangen ab, und eines Rages, mo ein ungunftiges Greigniß feine argwöhnische Reigbarteit empfindlich aufgeregt hatte, und er noch • dufterer als gewöhnlich durch die beschneiten Tha-. ler irrte, führten ibn feine finftern Gebanten von dem mobibekannten Pfade ab. Ohne etwas ju merten, mar er icon ziemlich weit gefommen ; ber Tag begann fich ju neigen, und Dlivier fab fich auf einmabl in einem durch den Schuee ibm völlig unfenntlichen Thale. Er versuchte es, fich nach ber himmelsgegend zu richten; aber bichte Rebel umjogen ben Befichtefreis, und ließen nicht einmabl ben Ort errathen, an welchem die Conne dem Bebirge ju fant. Allmählich murde es duntler und

bunfler, und in Dliviers Geele fliegen angftliche Bedanten empor; doch hoffte er noch immer, ben feiner genauen Renntnif der Begend fich gurecht gu finden, ebe die Nacht es ibm unmöglich machte. Er ichlug mehrere Pfade ein; alle führten tiefer in den Bald und nach einer Richtung bin, die berjenigen, melde er einschlagen ju muffen glaubte, entgegen ichien. Über diefen Berfuchen mar es gang finfter geworden; eine burchdringende Ralte trat mit dem Rommen der Racht ein, und ein heftiger Sturm erhob fich beulend aus den Relfenschluchten. Da begann Oliviers Muth ju finten, er dachte an feine Altern; ihre Ungft um ihn vermehrte die fcinige. Ericopfung und Mubigfeit nach einer mehrftundigen Wanderung auf rauben Wegen im tiefen Conee gefellten fich ju den andern übeln. Er fah rings umber vergebens nach Bulfe, borchte vergebens nach einem Laute, der ihm die Rabe von Denfchen verfunden follte. Bon Froft erftarrt, von innerer Unruhe und außerer Unftrengung ericopft, fant er auf ein Felfenftud nieder. Gine unbezwinge liche Chläfrigfeit bemächtigte fich feiner. Erfchroden fprang er empor; er mußte, mas biefer Borbothe des Erftarrungstodes ju bedeuten hatte, und gu feiner Freude fiel ibm jest benm Strable des aufgehenden Mondes ein ziemlich betretener Pfad

in tie Augen, der auf eine waldige Anhöhe führte. Richt ohne Grund hoffte er, daß diefer Beg ihn zu Wohnungen bringen wurde, und strengte seine letten Kräfte an, um den hügel zu erklimmen.

Seine Soffnung hatte ihn nicht getäuscht. Raum trat er aus bem Didicht beraus, als ihm in hel-Iem Mondstrahle ein langes offenes Thal erfchien, an deffen fernem Ende fich ein ziemlich großes Bebaude zeigte. Jest erkannte er die Begend; es mar das Thal und das Schloff, in welchem die Grafinn von Fernhof lebte. Gin Soffnungeftrahl durchdrang feine Bruft, aber mit ihm jugleich bas entfetliche Befühl, daß es ihm ben ber ganglichen Ermattung, in der er fich befand, unmöglich fen, das ziemlich ferne Colof zu erreichen. Roch fcmerglicher brudde ihn jest fein unvermeidlicher Untergang, da er die Möglichteit einer Rettung fo nahe vor fich fab? und fie ihm bennoch nicht merben follte. In diefen buftern Gedanten fielen ibm die Unftalten ben, die die Grafinn gur Rettung ber Berirrten hatte treffen laffen. Er fab fich um ; nicht weit von ihm ftand eine Stange mit einer Glode. Er fcblevpte fich mit ber größten Mühe bis dahin, jog an der Schnur, und fant Dann fraftlos ju Boden. Gein letter Bedante mar ein Gebeth für feine troftlofen Altern, - bann umjog dichte Racht feinen Blid, und er folummerte in Betaubung bin.

216 er fich wieder bewußt zu merden anfing. glaubte er mehrere Stimmen ju boren, die immer ftarter murden. Gin heller Glang durchdrang feine geschloffenen Augenlieder; er folug fie auf. und fah fich in einem iconen Bemache auf einem Canapeh liegen, mehrere Perfonen um ibn beichaftigt, und eine Frau von ausgezeichneter Schonbeit, die ibm die Dulfe mit einem marmen Tuche rieb. Gottlob! Er erhoblt fich! fagte ein ehrmur-Diger Greis, der Oliviers Saupt unterftust batte. Dem himmel fen Dant! antwortete die fcone Frau mit angenehmer Stimme, und fragte bierauf den Jungling, der noch nichts von dem allen begriff, mas um ihn vorging, wie er fich befinde? 20 bin ich? fagte Dlivier, als er fich erstaunt aufrichtete: Wer bat fich meiner angenommen? Sie find ben guten Menfchen, erwiederte die Frau. Die fich freuen, Gie gerettet ju feben: Das Ubris ge follen Gie erfahren, wenn Ihre Rrafte fich erboblt haben. Dit diefen Worten winkte fie einem . Bedienten, der ihr in einem Glafe Bein auf einer. filbernen Taffe reichte. Die Frau ergriff das Glas und hielt es felbft an Oliviers Lippen: Trinten Sie, mein Berr! Es ift echter alter Bein, Gie

bedürfen Startung. Dlivier verneigte fic, nahm bas Blas und trant. Er fing nach und nach an, den Bufammenhang zu begreifen, die Reben der Umftebenden beftartten ibn in feiner Meinung. Er mar auf dem Schloffe der Grafinn, deren Bilb ihm unbekannter Beife langft in verklartem Lichte porgefcmebt batte, und fie mar es, beren menfchenfreundliche Unftalten ihm jest bas Leben erhalten. Der Ton der Glode, die er in den letten Augenbliden feines Bemuftfenns angezogen, hatte die Leute im Chloffe von der Gefahr eines Reifenden benachrichtigt. Dan mar binaus geeilt, batte den Ohnmächtigen gefunden, deffen Rleidung wicht von gemeinem Ctanbe zeigte, ihn in's Colog, in die Bimmer der Grafinn felbft gebracht, und Cibr gefagt, daß feine Ohnmacht febr tief, und menig Soffnung vorhanden gemefen fen, ihn zu retten.

Ich lebe also durch Ihre Gute, gnadige Frau! rief Olivier, indem er die Sand der Grafinn ergriff und an seine Lippen drückte: Uch! Werweiß, ob ich ihnen für das Geschent meines Lebens danten soll? Ein dusterer Gedante bemächtigte sich des taum Erwachten, der Gedante: ob es nicht für ihn besser gewesen ware, in seiner Erstarrung zu vergehen. Da sielen ihm seine Altern ein. 20 meine Altern! meine armen Altern! rief er plote

lich, und wollte vom Copha auffpringen; aber er fant fraftlos gurud. Das wollen Gie, mein Derr? fragte die Dame mit theilnehmendem Tone, indem fie den Gintenden unterftuste: Bas follen ihre Altern? - Ach, fie werden in Ungft um mich vergeben! rief Olivier mit Beftigkeit: Gie miffen nicht, mo ich geblieben bin; fie merden mich fuden laffen, ich muß nach Baufe! Diefer Ton findlicher Liebe, die vorige Außerung lebensfatter Bersmeifelung, die icone rubrende Stimme, momit das alles gesagt murde, griffen, Tros der unangenehmen Buge bes Fremben, tief in Amaliens Berg. Co hief die Grafinn. - Bleiben Gie, lies ber junger Mann! fugte fie mit inniger Rubrung, indem fie ibn, der von Reuem aufzufteben verfuchte, fanft auf die Riffen jurud drudte: Beuns ruhigen Gie fich nicht! 3ch werde für alles forgen; Ihre Altern follen noch diefe Racht erfahren, mo Cie find, und wie es Ihnen geht. Aber, mo foll ich hinsenden? D, gnädige Frau! rief Olivier entgudt; Wollen Gie bas? Wollen Gie meine Altern aus ihrer Ungft reiffen? D, Sie geben mir beute bas Leben zwenfach wieder! 3ch beiße Sauteville : meines Baters Colog liegt in der Rabe, feine Stunde von hier. Er bezeichnete bas Thal und den Slug, der daran vorben flieft.

Sauteville? rief bie Grafinn mit fonderbarem Tone, indem fie Oliviern ftare anfah : Doch nicht Graf Dlivier von Sauteville? "Ja, gnabige Frau! Co beife ich. Ift Ihnen benn ber Rahme eines Ungludlichen befannt, der - " D Gott, o Gott! rief die Grafite nun, indem ihre Thranen bervorbrachen, und ihre Bewegung in ein heftiges Bittern überging: Sie find Graf Olivier? Sie find und ich - ich habe Gie gerettet! D Borfict! -Gie mar in der größten Bewegung, ibre Bruff flog, ibr Auge bing ftarr an Oliviers Bugen, ibre Arme erhoben fich, ale wollte fie ibn umarmen; Dann ließ fie fie ploglich finten: Bergeiben Gie, Berr Graf! eine unbegreifliche Ahnlichteit - ein Schwindel - ich bin fogleich wieder ben Ihnen! Gie eilte aus bem Bimmer, und ließ Dliviern erfaunt, betroffen und tief gerührt allein.

Nach einer kurzen Zeit kam sie wieder. Noch zeigten sich die Spuren häusiger Thränen in ihren schönen Augen; aber eine heitere Freude, eine Art von filler Berklärung war über ihre Züge ausgebreitet. Sie schien sich gefaßt zu haben, und entschuldigte ihr seltsames Betragen auf eine Weise, die Oliviern Stoff zu hundert Fragen gegeben haben wurde, wenn nicht selbst die Art, mit der sie ihr Geheimniß verbarg, jede unbescheidene Reu-

gier fern gehalten hatte. Sie sehte fich freundlich neben Oliviern nieder; fie fagte ihm, daß fie bereits einen Reitenecht ju seinem Bater gesandt habe, daß er außer Sorge seyn sollte. Ihr Blick ruhte mit so sichtbarem Bohlwollen auf ihrem Gafte, daß dieser, dem eine solche Wegegnung ganz fremd war, im Unfange kaum seine Verlegenheit bergen konnte.

Indeffen verfchwand biefe bald vor dem unbefangenen und fo herglich theilnehmenden Befen ber Graffinn. Olivier mußte ihr feine gange Lebensgeschichte ergablen; fie borte mit einem marmen Untheile ju, ben er manches Dahl ben ben Stellen, wo er ihr feine duftere Stimmung ichilberte, in fichtbare Rubrung übergeben fab. Gine innige Buneigung, ein unbedingtes Butrauen jog auch ihn an diefe feltsame Frau, und ohne Ruckbalt entbedte er ihr alles, mas ihm begegnet mar, felbit feine Beschichte mit Claren; benn, fo feft er fich auch vorgenommen hatte, einen gemiffen Dunct nie gegen irgend jemand ju berühren, fo mar es ihm doch nicht möglich, Amalien etwas zu verbergen, oder ihren Fragen, die fie mit eben fo viel Sicherheit als Gemandtheit an ihn machte, ausjumeiden. Rach Berlauf von zwen Stunden mar fle im Befite aller feiner, freplich febr unbedeutenden Geheimnisse, und jest tam auch der Reitstnecht zurud, und lof'te durch die Nachricht, daß er ben dem alten Grafen gewesen, wie dieser seisen Bothschaft aufgenommen, und was er ihmt für Aufträge an seinen Sohn gegeben, das lette drüschende Band von Oliviers Seele.

Die Beit gum Rachteffen mar gefommen; man rief die Grafinn in den Speifefaal. Ohne Umftande legte fie ihren Urm in Oliviers 21rm. Rubren Gie mich gur Tafel! fagte fie, und er trat halb folz, balb befchamt an ihrer Geite in den Gaat, mo die altere Comefter ber Graffinn, eine murbige Matrone, und der Schlogcapellan, in bem Dlivier den Greis erkannte, der ihn benm Ermaden querft angeredet hatte, bereits ihrer marteten. Man feste fich. Beiteres, geiftreiches Gefprach murgte das mäßige, aber ausgefuchte Mahl. Olivier fab fich auch von den benden andern Mitfpeis fenden mit feiner Achtung ausgezeichnet; man gab ibm auf eine ungezwungene Art Beranlaffung, feine mannigfachen Renntniffe zu zeigen, man bebandelte ihn als einen fehr merthen, bedeutenden Baft, und feit feiner harmlofen Rindheit hatte er fich nie fo glücklich gefühlt, als diefen Abend.

Am andern Morgen nahm er, fo zeitlich es ber Boblftand erlaubte, von feiner Lebensrette= Dlivier. 3 riun Abschied, die ihn nicht langer abhalten woll te, der Stimme der kindlichen Liebe gu folgen und feine Altern gang zu beruhigen; doch bedung fie fich aus, ihn bald, und fo oft es ihm möglich fepn murde, auf ihrem Schloffe wieder gu feben.

Gie hatte Pferde fatteln laffen. Olivier erro thete, als er an's Tenfter trat, und fie erblichte: Bergeiben Gie, Grafinn! 3ch reite nicht. Gie reiten nicht ? erwiederte bie Grafinn mit einiger Bermunderung: Gin Cavalier von Ihren Jahren, Ihrer Ergiehung - 3ch habe es nie gelernt, ich Babe es nicht lernen mogen, flief Dlivier endlich faft gewaltsam beraus, indem fein Blid fcnell verdüftert ju Boden fant. Amalie hatte ibn verftanden. Gie faßte feine Sand liebreich. Lieber Graf! fagte fie: Cie thun fich felbft, Gie thun ber Welt Unrecht! Doch, ich hoffe, bas wird fich alles geben. Mit diefen Worten jog fie die Rlingel, und befahl Pferde vor die Chaife ju fpannen. Olivier ftand ftumm und dufter am Benfter. Amalie, ohne des Borgefallenen gu ermahnen, fprach von feinen Altern, von ihrer Freude, ihn wieder au feben. In diefen fanften Gefühlen öffnete fich fein Berg wieder; und gang beiter und mit dem feften Borfage, bald wieder ju tommen, verlief er bas gafifrene Saus.

Er besuchte von nun an die Grafinn febr oft. Richt nur that es ibm unbeschreiblich mobl, fich von murdigen Menfchen mit Buvortommung und Achtung behandelt zu feben, und ihres gebildeten Umgange zu genießen, ibn jog ein filler aber mache tiger Sang an Amalien felbit, ein Sang, der gar nicht feinen Empfindungen für Claren glich, bie felbft die Sahre ber Grafinn nicht gerechtfertigt batten, und den er, um fich ibn gu ertlaren, fürein antwortendes Gefühl anfah, meldes durch Dantbarteit und das liebevolle Betragen Amaliens gegen ibn ermedt morden war. Ceine Altern fühlten bald mit Bergnugen den wohlthätigen Ginflug, ben' Amaliens Umgang auf Oliviern hatte. Das Bemuftfenn, ben der erften Betanntichaft völlig fremden Menfchen nicht nur feinen Widerwillen, fondern felbft Bohlwollen und Achtung eingeflößt gu haben, gab ihm mehr Butrquen gu feinem perfonlichen Berthe. Er fing an, feine Geftalt und den Gindruck, ben fie auf andere machen mußte, in einem minder ungunftigen Lichte ju betrachten, er lernte im Saufe ber Grafinn, in ihrem Bepfpiele, eine Urt von Thatiakeit kennen, die ibm ein eben fo icones als meites Beld für feine Beis ftesträfte eröffnete; der erhebende Bedante, andern Menfchen nublich und wohlthatig ju werden, ver-

V

mehrte fein Gelbftgefühl, und flößte ihm Buverficht zu fich felbft ein, und endlich magte er es fogar fich über jenen Befang, ben er vorlängft einmabl vernommen, und beffen Urheberinn zu entbeden ihm damable unmöglich mar, Aufschluß gu erbitten. Die Grafinn fab ihn erstaunt und etmas betroffen an. Gie felbft mar die Gangerinn gemefen, aber fie batte fiche nicht traumen laffen, ale fie am fernften einfamen Ende ihres Gartens, ber langft ber malbigen Sugel binlaufend gerade über dem Felfen des Bafferfalls fich in ein dufteres Bebufche endigte, nur mit ihren Leuten und ihren Befühlen allein ju fenn meinte, von einem Bengen belaufcht worden ju fenn, und noch tiefer ichien es fie ju bewegen, ale Olivier ihr gestand, mas damable in feiner Geele vorgegangen mar, wie die Worte ibres Gefanges auf ibn gemirkt, melden finftern Entichlug fie in feiner Geele gerftort bat ten. Bon diefem Augenblide an mar es, als ffunde er der Grafinn noch naber als juvor, fie nahm den lebhafteften Untheil an Allem, mas ibn be traf, fle mußte auf eine geschickte Urt jeden feiner beffern Triebe in's Spiel gu fegen, jede feiner Unlagen ju entwickeln, ober bie icon entwickelten befriedigend mirten ju laffen, und mar eben fo asmandt, ihn ju veranlaffen, fich alle jene Fertigkeiten noch ju erwerben, die ihm ganglich mangeleten, und von denen fie einfah, daß er ihrer mehr als ein anderer bedürfen murde, um das Benige, was ihm die ftiefmutterliche Natur gelaffen hatte, einen regelmäßigen Buchs und einerührende Stimme, geltend zu machen.

Um fie auf ihren Spazierritten in die Gebirge begleiten ju tonnen, mo fie felbft die Unstalten gur Berbefferung ihrer Guter, oder gur Unterftugung ihrer Unterthanen betrieb, lernte er, feiner 26neigung ungeachtet, reiten; um die Abende gu fürgen, murde bald Dufit gemacht, bald vorgelefen, Declamirt, jumeilen felbft eine Scene aus einem der beften dramatifchen Dichter gespielt. Oft, fast immer, fehlte eine Berfon, und mancher icone Plan, von dem Amalie fich fo viel Bergnügen versprochen, icheiterte an diesem Mangel. Das that Oliviern im Anfange febr leid; bald barauf fann er bin und ber, ob er nicht durch einen feiner Bruder oder Bekannten diefe Lucke ausfüllen tonnte. Aber immer fanden fich hinderniffe; die meiften lagen in dem Softeme der Grafing, durchaus feine neuen Bekanntichaften gu machen. Es blieb nichts übrig: Olivier mußte fich entfchließen, fo ungern er es that, ben diefen Unterhaltungen mitjumachen. Buerft übernahm er eine Rolle beym

Refen. Die Richtigkeit feines Bortrags erhielt unendlichen Reig burch feine mobillingende meiche Stimme, und erwarb ibm ungetheilten Benfall. Die Freude des Belingens fpornte ihn an, mehr ju magen; er versuchte es, ju beclamiren. Gein Gefühl rif ibn bin; feine fcone Stimme, feine eigene Rührung brang an's Berg feiner Buborer. und oft lohnten Thranen in Amaliens oder ber andern Begenwärtigen Augen feine frohe Dube. Aufgemuntert burch diefen Erfolg und gezogen von feinem eigenen Bergen, bas fo gern feine fcmerglichen Gefühle in Flagenden Tonen ausgebaucht batte, unternahm er es, Dufit und Gefang ju lernen. Mun hatte feine Geele bas Organ gefunden, wodurch fie fich am liebsten, am leiche teften verftandlich machte. Geine Fortichritte maren bewundernsmurdig, und mit jeder Ctufe der Bollendung, die er erftieg, muchs auch feine Luft an ber Dufit, fein ftilles Glud. Bald entwickelte fich ein neues Talent in feiner reichen Bruft. Er fing an, Die regellofen Phantaffen auf feiner Laute mit Borten ju begleiten, er fang feine Befühle in felbst gedichteten Liedern; doch durfte diefe niemand boren, niemand lefen, als nur Amalie allein, ju der er ein unbedingtes Butrauen hatte.

Diefes Butrauen, bas der Erfolg fo icon ge-

rechtfertigt hatte, gab Amalien eine unumfdrantte Bewalt über Dliviers Berg. Sie brachte ibn babin, daß er einzuseben anfing, wie torperliche übungen, fatt ibn lächerlich ju machen, bagu bienen mußten, bas Unangenehme feines Außern ju mindern, und endlich vergeffen ju machem Sie vermochte ibn, fecten, voltigiren, fo gar tangen au lernen; aber Tros ihrer Macht über ihn und feiner Liebe ju ihr, konnte fie es nie von ihm erbalten, daß er vor andern Menichen auch nur Ginen Schritt getangt, oder ihre Liebhaberbuhne betreten batte. Gben fo vermied er mit icheuer Gorgfalt jede Bufammentunft vieler Menfchen, und vor allen den Umgang mit jungen Madchen. Befannt mit ber Schmache feines Bergens und überzeugt, daft nie ein Beib eigentliche Liebe für ibn fühlen tonne, wollte er fich feiner amenten bittern Erfabrung ausseben. Der Birtungstreis, den er in Amaliens Umgange batte tennen lernen, genügte Teinem Bergen; in der Gorge für ihre und feine Unterthanen fand er feinen liebften Genug, und hoffte, fo fein Leben, wo nicht gludlich, boch rubig augubringen.

Drep schöne fille Jahre waren so für ihn bingefloffen, als endlich fein Bater mit Ernst daran bachte, über die kunftige Laufbahn feines Sohnes ju enticeiden. Bon je ber batte er gemunicht, ibn an dem Dlate zu feben, ben er felbit einft fo rubmlich bekleidet hatte. In frühern Sahren fchien Oliviers menschenscheue Stimmung Diefen Bunfc gang ju gerftoren; feit der letten Beit aber ermache ten feines Baters hoffnungen wieder, und die Art ber Thatigkeit, auf welche fich unter Amaliens Ane leitung die Reigung feines Sobnes lentte, vermehrte feine Buverficht. Gegen Unfang bes Binters machte er eine Reife nach 20 \*\*, und tam nach einigen Bochen febr beiter wieder jurud. Balb barauf rief er feinen Cobn allein ju fich, und eröffnete ibm den Dlan feiner fünftigen Bestimmung. Olivier follte an den hof von 28 \*\* geben, und dort unter des Bergogs Mugen und feiner unmittelbaren Leitung fich bem Dienfte feines Landes. midmen, das Sauteville noch immer als fein eis gentliches Baterland angufeben gewohnt mar.

Olivier hatte ftumm, unter widersprechenden Empfindungen die Rede feines Baters angehört. Benn ihn auf einer Seite die schone Aussicht, seine Rrafte in einem größern Birkungstreise üben gu können, schimmernd reigte, schreckten ihn von der andern der Gedanke, an einem hofe, unter fremden Menschen zu erscheinen, der Abschied von allen seinen Geliebten und der Gedanke des Alleins

senns in der unbekannten Ferne, die ihm schredlicher als allen Andern erschien. Er verbarg diese Besorgniffe nicht vor seinem Bater; aber er fand diesen so unerschütterlich in seinem Entschluße, so sest entschieden, daß er zulest schwieg, und mit beklommenem Berzen noch denselben Tag zu Amallen eilte, um sie mit der bevorstehenden Berand derung seines Schickals bekannt zu machen, und ihr seine Besorgnisse mitzutheilen.

Amalie borte seine Erzählung mit sichtbarer Bewegung an. In den hof des Berzogs! wiederhohlte sie einige Mahl in tiesem Sinnen. Endlich
erhob sie sich und sagte mit Ernst und Nachdrud:
Ja, Olivier, Sie muffen dem Befehle Ihregenters folgen, Sie muffen nach B\*\*!

Johnuß? Auch Sie fprechen mein Urtheil?

Auch ich, lieber Olivier! Ich fann die Cache que teinem andern Gefichtspuncte betrachten, als Ihr Water. Sie haben von der Ratur vorzügliche Talente und Rrafte erhalten; die Welt hat desehalb gegründete Ansprüche an Sie. Der Kreis, in welchem Sie bisher lebten, ift zu enge dafür; Sie sollen auf einem größern Schauplate wirken. Fürchten Sie nichts von dem ungünstigen Gindrus de Ihrer Gestalt! Die große Welt ist zu abges schliffen, um nicht über die Einwirkungen des ers

ften Augenblick, selbst wenn sie unangenehm seyn sollten, gebiethen zu können, und im zweyten sind Sie, glauben Sie das Ihrer wahren Freundinnk des günstigsten Erfolges sicher. Ihr Unstand, Ihre Urt sich auszudrücken, Ihre Geistesbildung können nicht anders als für Sie einnehmen, und Sie werden vielleicht — es ist nicht ohne höhere Leistung. daß Sie auf diesen Schauplaß gerusen werden Lurz, Sie muffen nach W.\*.

Olivier wollte noch manches einwenden; aber Umalie wußte jedem Ginwurfe zu begegnen, jedes hinderniß zu heben, und ihm die segenreichen Folgen seiner Unstrengungen in seiner künftigen Sphare so reizend für sein besseres Gefühl zu schildern, daß er endlich diesen Borftellungen wich, ihr die hand darauf gab, entschosen und sest auf der Bahn fort zu wandeln, welche ihm die Borsicht vorgezeichnet hatte, und ganz einig mit sich selbst zu seinem Bater zurud kehrte.

Indeffen, fo fehr feine Famille und die Grafinn Fernhof feine tunftige Berwendung munichten, fo erfüllte boch der Gebante an feine nahe Abreife alle mit Trauer. Seine Mutter und feine Brüder liebten ihn herzlich, fie betrachteten ihn als einen zwenten Bater; denn in den letten Jahe ren hatte er, wenn Rrantlichteit oder öftere Reifen ihnen den alten Grafen von Sauteville entgogen, mit marmer Liebe und iconer Billenstraft. für fie geforgt. Der Bater behandelte ihn langft mehr wie einen Rreund als wie einen Cobn, und ftrebte vergebens , den Comery um feinen Berluft binter ftiller Bleichmuthigfeit ju verbergen. Aber am ichwerften trug Amalie ben Gedanten an feine Entfernung. Es mar fichtbar, mit welcher Bewalt fie ihren Trubfinn betampfte , und diefe Bemerkung vermehrte Oliviers Unbanglichkeit gegen fie, fo wie fie fein Gelbftvertrauen erbob; benn noch feinem Menschen, seine Bermandten ausgenommen, mar er fo theuer gemefen, und er bachte nun nicht blog um feinet = fonbern auch um Amaliens willen mit doppelter Wehmuth an feine Abreife.

Den Tag vor derfelben brachte er größten Theils ben ihr zu; fie hatte ihn darum gebethen. Sie war unendlich weich und feperlich gestimmt, gab Oliviern eine Menge guter Rathschläge und Ermahnungen mit, die deutlich zeigten, daß sie Welt und die Bofe genau tenne, und schloß endlich mit folgenden Worten: Lieber Olivier! Die dren Jahre unserer Bekanntschaft haben Sie überzeugen können, daß ich es redlich mit Ihnen

meine; ich darf alfo wohl für fo viele Bewelfe meiner Buneigung auch einen von Ihnen fordern.

D forbern Gie, forbern Gie, anadige Frau! rief Olivier, indem er, icon langft ermeicht durch ibre und feine eigene Rührung , ju ihren Rufen fturgte : Fordern Gie, mas Gie wollen, bas Schwerste, mein Leben felbft! 3ch bin bereit, es für Gie bingugeben. Jeht brachen Umaliens Thranen heftig bervor; fie budte fich nieder, den Jungling aufzuheben. Unwillfürlich fcoffen ihre Urme fich einen Augenblick um feine Schultern; aber fcnell gefaßt 'gog fie fich gurud, bieg ibn auffteben, feine ju große Rührung mäßigen, und fuhr mit mehr Kaffung fort: Es ift nichts fo Grofes, lieber Olivier, fein ungeheures Opfer, mas ich von Ihnen fordere; es ift vielmehr etwas, das qualeich eine Drufung und übung Ihrer Berfcmiegenheit und Ihrer Bemalt über fich felbit fenn mird, amen Gigenschaften, die an einem Sofe viel nothiger find, als Gie vielleicht jest noch glauben. 3ch fordere nichts, als ftrenges Stillschweigen über unfere Bekanntichaft, wenn Gie am Bofe von 23 \*\* fenn merden. Niemand dafelbit darf je erfahren, daß mir uns tennen, oder überhaupt miffen, daß ich lebe, und m'o ich lebe. Dieg Berfprechen fordere ich von Ihnen als einen Beweis

Ihrer Liebe für mich. Sagen Sie das auch Ihrem Bater, den ich ehre und schätze, und dem ich viel höher verpflichtet bin, als er glaubt! Er wird viel- leicht über diese Bitte lächeln; aber er wird mir willfahren.

Dlivier fab die Grafinn erftaunt an. Geltfame Muthmaßungen brangten fich in feiner Bruft; aber er leiftete bas Berfprechen fo fenerlich, fo innig, wie fie es munichte, und magte es nicht, ben Chlener Diefes Beheimniffes aufheben ju wollen. Der Reft bes Abends verging nun ruhiger; nur benm Abichiede erneuerte fich der heftige Rampf in Amaliens Geele, und ein Dabl nannte fie ben Jungling mit bem vertraulichen Du. Außer fich vor Freuden ergriff er ihre Band, füßte fie, und beschwor fie, diefe Benennung nie gurud gu nebmen. Aber Umaliens Buge verfinfterten fich fcnell; fie folug den naffen Blid von Oliviern jum Simmel, und richtete ihn dann voll unendlicher Bebmuth wieder auf ihn : Laffen Gie uns diefen Augenblick allgu großer Schwachheit vergeffen, lieber Graf, und verfprechen Gie mir, feiner nie ju gebenten!

Olivier schwieg betroffen. Nach einer Paufe bath er fie um die Erlaubniß, ihr schreiben, und lo zuweilen Nachricht von ihr erhalten ju durfen. "Richt mir unmittelbar, mein Lieber! Schreiben Sie an Ihren Vater, legen Sie bisweilen ein Blättchen an Ihre Freundinn ben! Es wird mir, ein theures Pfand Ihrer fortwährenden Liebe, ein füßer Laut des Troftes aus der Ferne in meiner freudenlosen Ginsamkeit fenn. Aber — mißdeuten Sie mich nicht, wenn Sie vielleicht von meiner eigenen Pand nie eine Zeile erhalten! Nachricht von Amalien sollen Sie deswegen immer haben."

Olivier unterwarf fich fcmeigend auch diefer harten Bedingung, riß fich endlich mit heißen Thranen, die er fich nicht schämte fließen zu laffen, von ihr los, und ritt, in schwermuthigem Nachsfinnen über Amaliens seltsame Schickale und ihre mahre Geschichte versenkt, in der duftern Novembernacht seiner Beimath zu.

Am andern Tage erwartete ihn eine eben so schmerzliche Scene. Mutter und Brüder hingen weinend an seinem Salse; weinend begleiteten sie ihn bis in den Schloßhof, wo die Bewohner der umliegenden Dörfer, ihre Altesten an der Spike, und viele Landleute von Amaliens Gute standen, um ihren gemeinschaftlichen Wohlthäter noch ein Mahl zu sehen, und ihm ein, vielleicht letztes, Lebewohl zu sagen. Mit heftiger Rührung drückte Olivier die rauhen Sände dieser guten Menschen,

riß sich gewaltsam aus ihrer Mitte, und sprang, überwältigt von schmerzlichem aber schönem Gefühle, zu seinem Bater in den Bagen, der rasch mit ihnen über die Schloßbrücke und durch das Thal rollte.

Rach einigen Tagereisen burch die schönften Befilde, die felbft die Band des Winters nicht ente ftellen tonnte, langten fie in 28\* an. Raum ericoll der Rahme des Grafen von Sauteville im bergoglichen Schloffe, fo erschienen fogleich gable reiche Diener und einige der erften Boflinge, um ben alten Liebling bes Fürften gu feinem Berrn, ber ibn erwartete, ju führen. Die Thuren flogen auf, und ein ebel gebildeter Mann, den man, obgleich die Beit die Bluthe der Jugend abgestreift hatte, noch immer febr icon nennen fonnte, trat ihnen baftig entgegen. Dlivier erkannte ihn fogleich für ben Bergog, und fein Berg mallte ben feinem Unblide von unbekannten Regungen auf. Sauteville wollte fo eben den Mund öffnen, um dem Surften feinen Cobn vorzustellen, als Diefer ben Dliviers Unblid betroffen einen Schritt gurud wich. Dlivier hatte dieß Burudweichen bemerkt, und mußte es nur ju moblau beuten. Gin bitteres Gefühl ermach. te in feinem Bergen; bas Betragen bes Berjogs fcmerste ibn, und er mar bennahe entschloffen,

- 4

bas Rimmer zu verlaffen, mas auch der Kürft von ibm benten moge, ale diefer ibn fcnell ben ber Band ergriff, und mit fichtbarer Rührung ju ibm fagte: Cenen Cie mir willtommen, Braf Dlivier, recht febr willtommen! Ich trenne Gie gwar Diefen Augenblick von Ihrem Bater; aber glauben Sie mir, Gie merden immer einen greund, ja eis nen gmenten Bater an mir finden! Diefe Borte und der Ton, mit dem fie gefprochen murden, befanftigten Oliviers Unwillen. Geine Geele ging ploblich ju dem füßeften Gefühle inniger Liebe über. Er fant, von diefen Empfindungen übermaltigt, in bes Bergogs Urme, die fich ihm entgegen breiteten; er vermochte feine Thranen nicht gurud gu balten. ein unbekannter Bug von Liebe gegen den Bergog machte fie fliegen, und ale er endlich, fich befinnend, vor mem er ftande, fich ehrfurchtevoll empor richtete, fab er auch in diefes und feines Baters Augen Thranen. Der alte Graf von Sautes ville unterbrach die ftumme Scene, indem er dem Fürften feinen Sohn empfahl, und ihn bath, mit bem Jünglinge, ber noch nie ben Rreis feiner beis mifchen Gebirge verlaffen hatte, Beduld und Rachficht zu haben. Der Bergog ichien mabrend Bautes ville's Rede fich ju faffen. Er dantte dem Grafen fur bas Gefchent, bas er ibm in feinem Cohne

machte, fagte biefem mit vieler Gute, aber mit gelaffenerem Tone viel Verbindliches über all das Gute, das er schon von ihm gehört, und die Erwartungen, die er für sein Land sich von ihm mache, und entließ sie endlich beyde, indem er Oliviern eine Wohnung im Schloße, sehr nahe bey seinen eigenen Zimmern, anweisen ließ.

Olivier fucte von feinem Bater eine Erflarung über das ungewöhnliche Betragen des Bergogs gu erbalten; aber feine Bemühungen maren vergebens. Sein Bater beobachtete bas ftrenafte Stillichmeis gen, und reif'te bald barauf mieber gurud; und zwischen dem Bergog und Olivier fiel teine folche Scene mehr vor, ja es ichien, als vermiebe jener absichtlich ben aller Liebe, die er Oliviern bezeigte, jede Belegenheit, mo irgend eine ftartere Ruhrung ibm die Raffung rauben konnte. Er vermenbete Oliviern in den Beschäften feines Cabinets und ber belle Berftand bes Junglings, feine Gefchichlichfeit, fein Bleif, noch mehr aber der Gifer für's Gute, der aus jeder feiner Sandlungen fichtbar mard, erwarben ihm das unbegrengte Butrauen feines herrn, und er flieg von Stufe ju Stufe ju ben wichtigften Poften empor, mar der ertlarte Liebling und Bertraute des Bergogs, und nach ibm einer der erften im Staate. Der Reid, die Dig-Dlivier.

gunft ber höffinge erwachten frenlich ben diesem ausgezeichnet schnellen Emporsteigen; aber theils entwaffneten Oliviers Bescheidenheit und seine edle Uneigennühigkeit die Bosheit seiner Feinde, theils scheiterten ihre best ausgesonnenen Plane an der unerschütterlichen und offenkundigen Liebe des Bergogs zu ihm. Er sah sich bald von vielen geliebt, von allen geehrt und nur von den Bosen gefürchtet.

Dennoch gab es eine Parten am Hofe, die er nie für sich gewinnen konnte, und das war die Berssogim selbst, und alles, was sich zu ihrem Gesologe zählte. Es war ihm gleich in der ersten Zeit seines Aufenthaltes am Hofe klar geworden, daß hier nicht alles so siehe, wie es stehen sollte; und eine genauere Bekanntschaft mit dem Hofe sowohl, als mit manchen einzelnen Personen. gab ihm nähere Ausschlicht, die ihm alles erklärten.

Der Perzog war in seiner Jugend nicht bloß ein schöner, lebhafter Prinz, voll schimmernder Eigenschaften seines Standes gewesen; er bedurfte des Glanzes nicht, den ihm der Thron lieh, um auch als Mensch die Achtung aller besseren Gemüther zu verdienen. Mit einem Berzen voll Gluth und Liebe, mit schwärmerischen Ideen von Glück und Menschenwerth, war das erste Erwachen seiner Liebe bedeutend und entscheidend für seine Leben

gewesen. Gine hofdame seiner Mutter, ein Madden, das mit allen Reizen des Körpers eine reine
Seele und einen gebildeten Berstand vereinigtes
rührte zuerst sein Berz, und vermochte es nicht,
die Flammen, die sie ohne Willen in dem Berzen
des liebenswürdigsten Mannes entzündet hatte,
nicht zu theilen. Bald vereinigte sie ein geheimes
Berständniß, endlich ein noch gehelmeres rechtmäsiges Band, und der Prinz zweiselte in jugendlichem Muthe nicht daran, daß sein Bater, vielleicht
nach manchem Kampse, doch endlich zugeben würbe, was nicht mehr zu hindern war, und er seine
Geliebte, deren Stand ohne dieß nicht tief untet
bem seinigen war, auf den Thron werde erheben
können, der ihr so wohl gebührte.

Aber das Schickal fügte es anders. Staatsrudlichten, benen fein Bater auszuweichen weder Buft noch Festigkeit genug befaß, machten feine Bermablung mit einer fremden Prinzessinn nothwendig. Der Prinz widersette sich lange unter allerlep Borwanden, und gestand endlich seinem Bater, daß er bereits vermählt sey. Nun brach kein Sturm über ihn los, wie er gefürchtet, und worauf er sich bereitet hatte; der Bater schien sogar nach der ersten Bestürzung zweifelhaft und ungewiß; aber mit Einem Mahl war seine Gemahlinn aus dem stillen Buffuchtsorte, wohin feine Liebe fie geflüchtet hatte, verschwunden, und kein Bitten, kein Forschen, selbst nicht eine Krankheit, die den einzigen Sohn und Thronerben an den Rand des Grabes brachte, entriß dem unerbittlichen Bater sein Geheimniß. Bald darauf ließ er durch einen Spruch der Gerichte die She als ungültig erklären und auscheben, und der Prinz mußte sich nach einem langen und fruchtlosen Kampse und noch fruchtlosern Rachforschungen um die Verlorne nach zwen unruhes vollen Jahren entschließen, in die vorgeschlagene Berbindung zu willigen.

Die neue Gemahlinn erschien mit großem Pomp und steiser Feyerlichkeit. Schon dieser erste Empfang durchkältete des Prinzen Berz wolltommen, und sogleich in den ersten Wochen zeigte es sich, daß er auch die letzte hofinung, die, eine stille, ruhige She zu führen, aufgeben mußte. Intriguen, Cabalen schienen das Element dieser Fürstinn, und ihr nicht wohler zu sepn, als wenn sie, gleich der Spinne, im Mittelpuncte ihres kunstlichen Gewebes verborgen sien, und an hunderterlen Faden die Welt um sich lenken, und mitunter auch verwirren konnte. Der traurige Umstand, daß sie auch der einzigen Ubsicht, um welcher willen der Prinz ihr seine Hand gereicht hatte, nicht entsprach, und ihm kei-

nen Erben, dem Throne keinen Rachfolger gab, fo, daß einst fein Land an einen Seitenzweig seines hauses, die Prinzen von 3\*\*, fallen mußte, machte sie ihm völlig gleichgültig, indeß ben ihr die Liebe, oder vielmehr die Eisersucht mit dem Eigenfinne aller beschränkten Gemüther von Jahr zu Jahr wuchs Bald zerfiel der ganze hof in zwen Partenen, wovon frenlich die der Berzoginn ben Weitem die schwächere an Jahl und Gehalt warz aber es war angenommener Grundsah, daß sie alles haßte und verfolgte, was dem Aurzoge lieb war, und so theilte auch Olivier dieß Schicksal.

Imen Jahre waren vergangen, als auf einmahl ben hof und die große Welt eine Reuigkeit beschäftigte, die auf ein paar Tage Leben und Interesse in die leeren Gesellschaftsgespräche brachte. Es war die Geschichte der schönen und unglücklichen Gräfinn von Sanau. Sie war als ein junges Mädchen von ihrem Bater, der sein eigenes Bermögen verschläubert hatte, überredet oder gezwungen worden, dem reichen Grasen von Sanau ihre Sand zu geben. Der Graf war zwar als ein Mann bekannt, dessen wüthende Eisersucht und unbändige Leidenschaften seiner ersten Gemahlinn das Leben zur Solle und ihren frühen Tod erwünschlich gemacht hatten; aber er hatte versprochen, den zerrütteten Umständen

des Baters aufzuhelfen, und fo vertanfte ibm biefer fein einziges Rind, eine der erften Coonbeiten des Landes. Dren Jahre batte die Ungludliche mit ber größten Canftmuth und ber unermudlichften Geduld alle Launen, alle Ausbrüche des Borns und Der Gifersucht von ihrem muthenden Gemahl erbulbet, und in ftrenger Abgefdiedenbeit, entfernt von ibren Freunden und der gangen Belt, auf elnem einsamen Schlofe, mitten im Bargmalbe mit ibm gelebt. Doch dief alles mar nicht im Stande, fle vor feiner Raferen ju fcuten, die um die geringfügigften Unlaffe aufloberte. Ginft ging er in einem Unfalle von Giferfucht fo meit, bag er ben Dold, ben er immer ben fich trug, auf fie gudte, und fie mirtlich in die Schulter verwundete. Auf ibr lautes Gefdren tamen ihre Leute berben, und entriffen fie den Sanden bes Barbaren, ber fich unter den foredlichften Drohungen entfernte. Gie mertte bald aus feinen und feiner Leute Auferungen, bag er fie ju einer emigen Gefangenichaft auf biefem Schlofe bestimmt babe; und nun dachte fie auf ibre Rettung. Co bald fie bergeftellt mar, entbedte fie fich einer treuen Rammerfran, und ent-Aob mit Diefer burch Gulfe einiger Jumelen und bes Mitleids, bas ibre Coonbeit, ibre Unfculd und ibr Unglud ihren Bachtern einflößten. 3men Tage irrte sie im Parzwalde ohne Obdach, ohne Rahrung, als die die Ratur ihr in Rrautern und Quels len both, herum, und gelangte endlich am dritten Tage auf das Schloß ihrer Tante, auf welche sie ben ihrer Flucht ihre Possnung geseht hatte. hier wurde sie mit aufrichtiger Theilnahme empfangen; und so bald sie sich von allen ausgestandenen Leiden erhohlt hatte, machte sie sich mit dieser Tante auf den Weg nach B\*\*, um die gesehmäßige Scheidung von einem Ranne anzusuchen, ben dem sie weder ihrer Frenheit, noch ihres Lebens sicher war-

Alles am hofe war neugierig, die schone Gräfinn zu sehen; und ihre Geschichte, nebst den Erörterungen, ob sie wohl geschieden werden könne oder nicht, unterhielt das mußige hofvolk eine ziemliche Zeit. Olivier hörte ebenfalls von ihr, bedauerte ihr Schiefal, und nahm sich vor, obgleich er sie nicht kannte, alles, was er vermochte, für ihr Bestes zu thun. Aber wie groß war seine Bestürzung, als er ben der erften Audienz, die die Gräfinn benm herzoge hatte, gegenwärtig war, und in der Gräsinn von Sanau seine ehemahls geliebte Clara von Senningen erkannte, von der er seit mehreren Jahren nichts mehr gehört und gesehen hatte! Ihre Schönheit, die damahls im Ausblüben gewesen war, hatte sich jest in höchster Bolls

kommenheit entfaltet, und ber Jug von Rummer und ftiller Gebuld, der in ihrem etwas blaffen Gessichte herrschte, machte sie doppelt reizend. Die alten Gefühle, die er längst besiegt zu haben glaubte, singen an, sich in seiner Bruft zu regen, und was die Pflicht für eine Bermählte zu fühlen verboth, rechtsertigte das Mitseid mit ihrer Lage.

Auch Clara batte ihren ehemabligen Unbether fogleich erkannt, und auch er erfchien ihr jest in einem gang andern Lichte. Es war nicht mehr der unbedeutende hafliche Landjunter, mit deffen Ralte ihre Reize einft jum Scherg ben Rampf begonnen batten; es mar ber geachtete Liebling eines machtigen Surften, auf ben ber Ruf fie icon von Beitem aufmertfam gemacht hatte, ein Mann, den die Bofen fürchteten und alle Redlichen fcatten, ber burch fein edles Betragen fich vor der gangen Bofjugend auszeichnete, und deffen icone Gprache unter den Damen des Bofes, Tros feiner Baglichfeit, jum Sprichworte geworden mar. Clara fonnte leicht berechnen, von welchem Ruten ihr Oliviers Buneigung jest fenn konnte; und fie richtete ibr Betragen barnach ein. Schon am folgenden Tage lich fie ibn ju fich bitten. Gie fnupfte, fo viel fich mit Unftand thun ließ, alle Faden der Grinnerung an jene Beit, mo fie ibm fo theuer mar, wieder an, und suchte die Gegenwart mit der Bergangenheit so viel als möglich in seiner Seele zu verschmelzen. Sie erzählte ihm ihr trauriges Schickfal, legte ihm ihre Plane und hoffnungen vor, bath
um seinen Rath, seinen Benstand. Sie besuchte
zwar den hof äußerst selten, und lebte, wie es
ihrer Lage anständig war, in strenger Eingezogenheit, sah niemanden ben sich, und machte nur jene
Besuche, die ihre Geschäfte forderten. Aber sie
wußte es doch sehr geschickt zu veranstalten, daß
Olivier, den sie immer mehr in den Gang ihrer
Geschäfte verstocht, sie ziemlich oft sah; und ben
jeder Gelegenheit begegnete sie ihm mit ausgezeichmeter Achtung und jenem schönen Zutrauen, das
man nur einem lange geprüften Freunde beweiset.

Sauteville war in einer sonderbaren Lage. Er sah wohl ein, daß Clarens Achtung und Freundschaft größten Theils nicht seiner Person, sondern feinem Ginflusse galten. Er erkannte, da keine jusgendliche Leidenschaft ihn verblendete, daß Clarens Charakter ben allen seinen schägbaren Gigenschaften eine große Beymischung von Citelkeit und Gefallsucht enthielt, und daß es ihr den süßesten Genuß geswährte, wenn sie in vollem Bewußtseyn ihrer allemächtigen Reize die Berwüstungen lächelnd betrachten konnte, die sie angerichtet hatte. Er fühlte, daß

ste alle Künste ber feineren Coquetterie anwandte, um ihn an sich zu ziehen, und auf den Überresten seiner Liebe ein neues Gebäude aufzuführen, er empfand sehr wohl, daß bep aller anscheinenden Achtung und Freundschaft doch nur wenig Berzlicheteit in ihrem Betragen gegen ihn war; aber er war ein Mensch, Clara war seine erste Liebe gewesen, sie war schön, sie war unglücklich, sie bedurfte seiner Hüsse, und sein Gerz vermochte nicht diesen mannigsaltigen Bewegungen ganz zu widerstehen, und den Besehlen der Bernunft immer, wie es sollte, zu gehorchen.

Der Graf von hanau sah mahrend dieser Zeit bem brohenden Berluste seiner Gemahlinn nicht gleichgültig und unthätig entgegen. Er both alles auf, was in seinem und seiner Freunde Bermögen war, um die Scheidung zu hintertreiben. Es ge-lang ihm, ein paar von Clarens vertrauten Freundinnen und sogar ihren Gewissenstath auf seine Seite zu ziehen, die nun die arme Clara mit Bitten und Bureden bestürmten, und mit den Wassen der Religion in sie drangen, indem ihr Beichtiger es ihr zur Gewissenstache machte, ihren Gemahl nicht zu verlassen, dem se vor Gott geschworen hatte, bey ihm auszuhalten, die der Tod sie scheiden würde. Clarens Muth und Berstand unterlagen bald dies

fen Ungriffen. Sie murbe angfilich, verwirrt und ameifelhaft; nur die Entschloffenheit und Rlugheit ihrer Tante, an die fich ihr fcmacherer Beift anfolog, hielten fie aufrecht, und fie fand in diefer Lage in Sauteville's Umgang, in feinen Troftungen, feinem Rathe, feiner bellen, richtigen Ertenntnif und feiner Freundschaft für fie ihre größte Berubigung. Ungeheucheltes Butrauen und mabre Achtung traten ben ibr an die Stelle ibres ftudierten Betragens; fie fab ibn mit unverftellter Freude eintreten, und mar wirklich verdrieflich, wenn er einige Tage verhindert mar, fie ju besuchen. Go fern dieß alles von dem Bleinften Unscheine von Leibenfchaft mar, fo leicht auch Olivier fich Diefe Berg anderung in Clarens Benehmen erflaren Fonnte und fo ernftitch und oft er dieg auch that, fo brachte boch bie aufrichtige Buneigung bes iconen geliebten Beibes fein Berg in ein immer gefährliche res Berhältnig, und entwand feiner Bernunft eine Waffe nach ber andern.

Der Berzog hielt sich auf einem Luftschloffe auf. Clara hatte nothwendig mit ihm zu sprechen, und mußte, da ihre Tante unpäßlich war, allein him aus fahren. Der herzog war auf der Jagd, kam spät nach hause, und es wurde völlig Nacht, als sie ihren Weg in die Stadt zurud antrat. Olivier

lanate nun auch mit dem Überrefte des Jagdgefols ges im Coloffe an, und borte, baf die Grafinn von Sanau furg guvor, nur von gmen ihrer Be-Dienten begleitet, weggefahren mar. Gin angftlis des Befühl bemächtigte fich feiner. Er fürchtete, es konnte ihr auf bem ziemlich weiten Wege etwas Unangenehmes begegnen, erbath vom Bergoge Die Erlaubnif fie ju geleiten, und eilte mit einigen felner Leute bem Bagen nach. Auf halbem Bege ungefähr fab er von Weitem eine Rutiche von vielen Perfonen ju Pferde umgeben. Er fprengte bingu. Es maren Bemaffnete, beren einige bereits die Be-Dienten vom Bagen geriffen und gebunden hatten; geinige hielten die Pferde, und ein Mann hatte den Chlag des Bagens geoffnet, und fuchte fich eines Frauengimmers, das angftlich um Gulfe rief, ju bemachtigen. Sauteville ertannte Clarens Stimme. Ihr Ungfigefdren durchdrang feine Ceele; er fpornte fein Pferd und fprengte auf den Baufen los, durch den er fich mit dem Jagdichwerte Plat machte. Jest erkannte er auch den Mann, ber Claren ' in feinen Urmen hielt. Es mar der Graf von Sanau ; und Sauteville tonnte fich nun die gange Scene erklaren. Er drang auf ihn ein, und befahl ihm im Rahmen des Bergogs, von feinem Raube abgufteben. Der muthenbe Braf achtete Diefer Rede

nicht, und war eben im Begriff, Claren ganz aus dem Wagen zu heben, als ein Streich von Oliviers Schwerte ihn abzulassen zwang. Jest wandte sich sein ganzer Jorn gegen Hautewille. Der Zwepkampf begann mit gleicher Erbitterung. Hanau verlette Oliviern im Urme. Als dieser sein Blut sließen sah, verdoppelte sich seine Wuth: Hanau gab eine Blöske, und Olivier stieß ihm das Jagdcouteau so tief in die Seite, daß er bewußtlos vom Pferde sank. Sobald die Diener ihren herrn fallen sahen, ließen sie vom Kampse mit hauteville's Leuten ab, und eilten, ihrem herrn beyzustehen. Olivier sprang in den Wagen, und befahl dem Kutscher, so schnell er könne, in die Stadt zu fahren.

Da lag Clara ohne Bewußtseyn am Boden. Sein Blut erstarrte; denn der Gedanke, daß ihr wüthender Eemahl ihr vielleicht einen tödtlichen Stoß gegeben habe, suhr schreckend durch seine Seele. Er hob sie zitternd empor, aber wie groß war seine Freude, als er keine Spur einer Berwundung ensdeckte, und sah, daß sie nur in tiefer Ohnmacht lag. Er sehte sie neben sich auf den Polster des Wagens, und versuchte es, sie in's Leben zuruck zu rusen. Im Ringen mit ihrem Räuber hatte sie den Schleper zerrissen, der sonst ihren Busen streng verhülte; ihre Locken hingen verwirrt

und aufgelof't um die entblogten Coultern, und ber Mond, der eben aus einer Bolte bervor trat, apf fein volles Licht auf ihr fcones, bleiches Beficht und alle die unverhüllten Reize, die fonft fein mannlicher Blief entweihen durfte. Co lag die fco. ne Clara in Oliviers Armen. Ceine gange Leiben-Schaft ermachte, fein Blut mallte in' ungeftumen Schlägen, feine Bernunft brobte ju unterliegen; er brudte bas geliebte Beib beftig an feine Bruft, und bedecte ihren Mund mit feurigen Ruffen. Jest fing fie an, fich ju regen; fie ichlug die Augen auf, und Olivier glaubte, den himmel offen ju feben. Bo bin ich? Bas ift mit mir vorgegangen? lispelte fie mit matter Stimme. Beruhigen Gie fich, geliebte Grafinn! rief Dlivier : Gie find in Gicher. beit, Gie find in meinen Banden. Der bekannte Ion ber freundlichen Stimme erwedte die erfte angenehme Empfindung in Clarens Ceele; aber es bauerte lange, ehe fie fich von Schreden und Angft gang erhohlen und ihrer Rettung freuen tonnte. Dit Bestürzung entdecte fie die Unordnung ibres Unjuges, und ftrebte eilig, die Reize gu verhullen, Die Sautevillen um feine beffere Bestunung gebracht hatten. Nun aber, als fie alles erfahren batte, ergoß fich ihr Berf in Dankfagungen gegen ibren Grretter, und erschrocken bemertte fie erft jest

das Blut an seinen Rleidern. Um Gotteswillen, Graf Sauteville! rief sie aus: Sie sind verwundet! Und nun ließ sie sich von keinen Borstellungen Oliviers abhalten, die Bunde, die er am Arme empfangen hatte, zu untersuchen, so gut es die Umstände erlaubten, zu verbinden, und das Blut, das immer stärker hervor drang, zu stillen.

Sauteville's Lage murde immer gefährlicher. Da faß bas reigende, geliebte Gefcopf bicht neben ibm, mit emfiger Corgfalt und aufrichtiger Theilnahme um ihn beschäftigt; ihr Uthem ftreifte an feiner Bange, ihre niedlichen Ringer fpielten um feinen Urm, und ben jedem Stofe des Bagens fant ihre Schulter an die feinige. Manches ente behrliche Ctud ihrer Rleidung mußte bem Berbanbe geopfert merden , und ben jedem muchs ihre Thatigfeit und Oliviers Leidenschaft. Dankbarkeit und Bergensgute hatten in Diefem unvergeflichen Mugenblide Clarens Gitelfeit gang übermunden; fle überließ fich ben iconen Regungen ibres auten Bergens ohne Rudhalt, und mar in diefer naturlichen Stimmung Oliviern taufend Dabl gefahrlicher, ale in allen Ruftungen und Baffen der feinften Coquetterie. Er vermochte bennahe nicht mehr, fich ju halten; der Berband mar geendet. er faßte ihre Band voll Inbrunft, drudte fie an

feine Bruft, und prefte mit gitternden Lippen eis nen langen beißen Ruf barauf. Gie fühlte ben Druck, fie abnete, mas in Dliviers Geele vorging; die unbezwingliche Sucht ju erobern ermachte, fie freute fich ihres Triumphs, und fonnte fich's nicht verfagen, dem tapfern Erretter eine fleine Aufmunterung ju geben. Canft ermiederte fie ben Druck der Sand, und ein leifer Geufger entflob ihren Lippen. Sauteville mar außer fich, er vergaß alle Berhaltniffe, er wollte ihr zu Fugen fturgen und feine Liebe befennen; aber indem er den Blid empor hob, fab er um ihren Dund ein feines gacheln ichmeben, und ihre glangenden Mugen ftrablten von einem froblichen Siegesgefühl. Auf einmahl fand die Scene ber erften Erklarung vor feiner Seele. Go batte Clara bamable ausgefeben! Mit foldem gacheln, mit folden triumphirenden Bliden hatte fie ihn angehört! Und plöglich fant feine Leidenschaft, er ließ ihre Sand fahren, das Wort, das bereits auf feinen Lippen fcmebte, erftarb; feine Befinnung fam wieder, und er lehnte fich ftumm und gedantenvoll an die andere Ceite des Bagens.

Clara war durch diefe plogliche Beranderung überrascht, fie mußte nicht, was fie davon denten follte; aber weit entfernt, Oliviers Denkart gu

verstehen, oder ben Gang seiner Empfindungert zu ahnen, legte ihre Eitelkeit sein Betragen auf eine schmeichelhafte Art aus, und sie glaubte, daß eine schnelle Erinnerung an ihre Berbindung mit Banau, und die Unmöglichkeit, sie zu besigen, seiner ausbrechenden Leidenschaft diesen Iwang auferlegt habe. Sie fand es also ebenfalls für gut, nichts zu sprechen; und so langten sie endlich in der Stadt ben dem Sause ihrer Tante an, der Sauteville seine Gerettete mit vieler Artigkeit über lieferte, aber weder von ihrer noch ihrer Richte Danksaungen und Bitten zu bewegen war, zu bleiben, und seine Wunde gleich untersuchen zu laffen.

So balb er in feinem Zimmer angetommen war, fant er, von Blutverluft, Schmerz und inerer Erschütterung erschöpft, beynahe ohnmächtig in die Arme feiner Lente. Gin flartes Fieber verschlimmerte feine Bunde, die an fich gar nicht gefährlich war, und machte feine Krantheit bestentlich.

Der Ruf von diesem Abentener verbreitete sich schnell in der Stadt und am hofe. Der herzog erfuhr noch in der Racht alles, und eilte am andern Morgen sogleich mit seinem Leibarzte in die Stadt zu Oliviern, ließ in seiner Gegenwart die Olivier.

Bunde seines Lieblings untersuchen, und außerte überhaupt eine Bekummerniß und Unruhe, die als Ie hofleute in Erstaunen sesten, und Oliviers herz unaussprechlich rührten. Bennahe alle Zeit, die der herzog seinen Geschäften abmüßigen konnte, brachte er an dem Lager seines Kranken zu, und die süßen, beruhigenden Empfindungen der Liebe und Dankbarkeit, die Oliviers gefühlvolle Seele angenehm bewegten, trugen sehr viel zur Berminderung seines übels ben, das größten Theils nur von zu heftig erregten Leidenschaften entstanden war.

Während seiner Genesung erfuhr er von dem Berzoge, daß Clarens Angelegenheit durch den letten räuberischen Anfall ihres Gemahls eine sehr günstige Wendung bekommen habe; und bald darauf stimmten die Gerichte einmüthig für die Schebung. Aber Graf Sanau, obgleich er noch sehr gefährlich an der Wunde darnieder lag, die Olivier ihm bengebracht hatte, wußte es durch Freunde und Reichthum am papstlichen Sose dennoch dahin zu bringen, daß ihre Che nicht ganz aufgehoben wurde. Clara war also zwar von seiner Gegenwart und von den Gefahren und Leiden befrepet, welchen ihre nahe Verbindung mit ihm sie ausgesetz batte; aber sie durfte ihre Sand keinem andern

Manne reichen, und blieb, da fie fich auf ihren Gutern vor der Rache ihres Gemahls nicht ficher bielt, ben ihrer Tante in B. \*\*.

Alle diefe Radrichten bestimmten Sautevillen ie mehr und mehr in dem Entschluffe, den er icon lange gefaßt hatte, fich wenigstens auf eine Beit vom Bofe zu entfernen, und in der Ginfamfeit feiner Bebirge den Gimbrud, den Clarens flater Umgang auf ihn gemacht hatte, verlofchen gu laffen, Er erkannte die Gefahr, die ihm drobte. wenn er fie immerfort fabe, er fab die Unmoglich-Beit ein, fie je ju befiten, und fühlte febr beutlich, daß, wenn es die Umftande wirklich geftatten murben, er bennoch in einer naben Berbinbung mit ihr bas Blud nicht finden murbe, meldes fein gartes Gefühl und fein gebildeter Beift fic mit fo zauberischen Karben von der Liebe eines Beibes, bas ihn gang verftande, vormablten. Cobald er genefen mar, bath er ben Bergog, daß er ibm erlauben möchte, auf eine turge Beit feine Aftern gu befuchen, und in ber reinen, vaterlandi= ichen Gebirasluft feine Gefundheit gang berguftele Ien. Det Bergog willigte ein, und Olivier reifte, obne Claren noch ein Mahl gu feben, nach der Someig ab.

Go febr feine Bernunft Diefen Entschluß gebil-

Mat hatte, fo viel toftete doch die Ausführung besfelben feinem Bergen. Das gartliche Betragen bes Bergogs batte ibm den Abschied von ihm unendlich fcmer gemacht; er rif fich mit mabrem Comergen aus feinen Urmen, und der Gedante. Claren auf immer zu entfagen und ihren Unblick gu flieben, verfeutte ibn in tiefe Schwermuth, wie überzeugend er auch die Rothmendiafeit diefes Schrittes einfah. Co fcmanden bie erften Tage feiner Reife trub und traurig dabin, und fein Blid, nur immer auf die Wegenstände feines Comergens gerichtet, bemerkte nichts von den mannigfaltigen Schönheiten der Ratur, womit der milde Berbft Die Gegenden umber geschmudt hatte. Erft, wie er fich den bobern Gebirgen nahte, die reine Luft ibn ftarfend anwehte, fic der himmel bunfelblau über ibm wolbte, und das frifchere Grun ber Pflanzenwelt fein Muge ichmeichelnd auf fich gog. fing er an freger ju athmen, und fein empfange liches Berg öffnete fich dem einfachen Reize der Raturschönheiten. Jest nahmen die vaterlandischen Berge ihn auf. Er athmete den murghaften Duft der Alpenkräuter, fein Ohr vernahm mit frober Grinnerung den mohl befannten Chall der ffursenden Baldmaffer und das flappernde Getofe ber Mublen; es mar ihm wohl zu Muth im dunkeln

Schatten bangender Tannenmalder, Durch die fein Beg ibn führte, und ein bobes, freudiges Gefühl ergriff feine Seele, wie am Ausgange ber finftern Solucht der fpiegelhelle gandfee unermefflich ausgebreitet vor feinen Bliden da lag. Die Conne fant eben hinter den Felfenfpigen feurig binab, ibr Bild gitterte gleich einer brennenden Caule über die Blace des Baffers bin, die gegen über ftebenben Berge glühten im Durpurglange des Abends. blauer Duft jog fich um ihren Sug in mahlerischen Bestalten , als Olivier feitwarts in bas liebliche Thal einbog, und den friedlichen Rauch feines vaterlichen Saufes in die reine Luft empor mallen fab. Gin unnennbares Befühl bemächtigte fich feiner, Freude, fuge Behmuth, Bangigteit und frobe Uhnungen mechfelten fchnell und lebhaft in feiner Geele, alle Scenen feiner Jugend traten vor ibn, alle Empfindungen vergangener Beiten wurden in ihm lebendig. Amalie, Glara, feine Altern, feine Unterthanen, feine Plane, feine Leiben, feine froben Gefühle, alle diefe Borftellungen drangten und jagten fich ichnell und bunt in feinem Gebachtnift; er flieg aus und ging ju Ruft ben Pfad über die Biefen bin, um die Unruhe feines Innern'in ber lanafamen Bewegung fic ftillen ju laffen. Aber fein jungerer Bruder hatte

)

vom Nenfter aus ben Reifemagen bemerkt, und in bem Augenblide ben geliebten Bruber ertaunt Gin Freudengeschren vertundete Oliviers Untunft den Bewohnern des Schlofes. Alles eilte ihm entgegen, und ehe er fich faffen tonnte, lag er in den Armen feines Baters und feiner Bruder. Bie im Triumphe führten fie ibn in's Colog, und der folgende Tag mar ein Freudenfest für die gange Gegend, deren Ginmohner alle herben eilten, den geliebten herrn mieder ju feben. Olivier genof bes göttlichen Beranugens, bas er fo lange Beit entbehren mufte, die Früchte feiner Thatigfeit und feiner Bemühungen für das Wohl diefer Menfchen in ihrem vermehrten Bohlftande und ihren verbefferten Sitten hoffnungevoll empor fpriegen gu feben. Er befuchte rings umber alle Butten, und überall gruften und folgten ihm dankbare Gege nungen.

Sein Bater bemerkte mit Bergnügen die vortheilhaften Beränderungen, welche die lette Periode seines Lebens in ihm hervor gebracht hatte. Beit und Erfahrung hatten aus dem Jünglinge einen Mann gebildet. Das rasche Feuer keiner Jugend hatte sich in's Innere seines herzens zuruck gezogen; dort brannte es wie eine heilige Flamme, bie allen um sich her eine wohlthätige Wärme mit-

theilte, und nur im vertrauten Rreise von Freunden zuweilen hoch empor loderte. Sein Betragen war abgemessener, feiner geworden, und mancheschafte Seite seines Characters hatte in dem vieleseitigen Umgange mit so verschiedenen Menschen sich abgeschliffen, ohne daß seine Sigenthumlichkeit barunter gelitten hatte; er war unfähig, sich zu verstellen, aber er vermochte es, dem Ausbrucheseiner Empsindungen zu gebiethen.

Im ftillen Genuffe bauslicher Freuden , in landlicher Rube und Ginfamteit fand auch fein Berg bald feinen völligen Frieden wieder, und ftimmte gang ben Überzeugungen feiner Bernunft ben. Er hörte mit ziemlicher Rube die Nachricht, daß Clara an dem iconen Grafen von Wiltet, ber fich in Geschäften bes \*\* fchen Sofes ju 28 \*\* aufhielt, einen ertlarten Bewunderer habe, daß fie feine beife Leidenfcaft mit gleicher Liebe beantworte , und nur ihre unaufgelofte Berbinbung mit Sanau ihrem Glude im Wege ftebe. Geine erfte Empfindung mar noch eine fcnelle Aufmallung von Giferfucht; aber im nachften Augenblide mar er gefaßt genug, fich darüber ju freuen und aufrichtig ju munichen, daß Banau's Tod, ber fich allen Ausschmeifungen ergeben batte, fie balb von ihren verhaften Jeffeln erlofen, und ihr die Frepheit geben möge, an Wiltels hand bas Glud zu genießen, das ihr gutes herz verdiente. Die fer Bunich ward bald erfüllt. hanau fiel in einem Zweplampfe, den er in der Trunkenheit begonnen hatte, und seine Bitme reichte, so bald es der Amftand erlaubte, dem geliebten Wiltel die hand, und ging mit ihm auf feine Guter.

Rur eins mar, mas ibm diefe fillen, gludib den Tage verbitterte, Amgliens Entfernung. Er hatte von Beit ju Beit durch feinen Bater Nachricht von ihr erhalten; aber eben menige Bochen vor feiner Untunft in der Schweig mar fie ploglich abgereifet, und niemand, ale ihre Schwester und eine vertraute Rammerfrau, durfte fie begleiten; Die übrigen Leute, felbft ber alte Beiftliche mußten nichts, weder von der Urfache nach dem Biels ibrer Reife oder der Dauer ihrer Abmefenbeit. Gie batte verfprochen , ihnen , wenn es nothig fenn werde, Radricht von fich ju geben oder mieder ju tommen; die bebeutenden Cummen aber, die fie Dem Capellan gurud gelaffen batte, manches Wort, Das ihr entschlüpft mar, felbft die Unruhe, die Schwermuth, die in den letten Tagen ibrer Unwefenheit fichtbar in ihrem Betragen lag, ließen vermuthen, daß ihre Entfernung dauernder fenn murde, als fie felbft gefteben mochte.

Mit innigem Comergen borte Olivier Diefe Radricht, und manche Stunde murde auf frucht lofe Nachforschungen nach Amaliens Aufenthalt verwendet; doch teine Cour mar ju finden, und immer mehr an ihrem Biederfeben, verzweifelnd, brachte er einige Monathe bin, als eine Bothichaft vom Bergoge Oliviern wieder ju fich berief. Er verfprach feiner tranernden Familie, fie fobald als möglich gu feben, und reif'te nach 23 \*\* ab, wo ibn der Bergog mit außerordentlicher Freude und Bartlichkeit empfing, und ihm die Urfache eröffnete, megmegen er ihn jurud berufen hatte. Sauteville mar nahmlich bestimmt, in wichtigen, gebeimen Befchaften feines Fürften nach G\*\* ju reifen; und diefer Auftrag mar ihm febr anges nehm, ba er ihm die Belegenheit verschaffte, Denichen und gander fennen ju lernen, und bem Berjoge, ben er fo febr liebte, einen mefentlichen Dienst ju leiften. Gein Gefolge murbe auf bes Bergogs Befehl mit fürftlicher Pract angeordnet, und er tam bald barauf, vom Rufe vortheilhaft verfündet, am G\*\*ichen Sofe an.

Es traf fich, daß der Tag, wo er dem Könige bas erfte Mahl vorgestellt murde, eben ein großer Gallatag für den hof, des Königs Geburtsfest, war. Die gange königliche Familie, die aus drep

٨

Prinzen und einer Prinzessinn bestand, war gegenwärtig, und Adelinde (dieß war der Nahme der Prinzessinn), der Liebling ihres Baters, das Ebenbild ihrer verstorbenen Mutter, saß zur Linken des Königs. Sauteville war durch die Ähnlichkeit überrascht, die Abelinde mit Claren hatte; mur war die Prinzessinn größer, ihr Buchs stolzer, ihr Saar und Auge viel dunkler, und obgleich ihre Jüge ben Weitem nicht so regelmäßig schön genannt werden konnten, so sprach doch eine Lebhastigkeit des Geistes und eine Jartheit der Empsindung aus ihnen, die man vergebens in Clarens vollkommeneren Reigen suchte.

Während der Zeit, da der König sich mit hausteville unterhielt, war Adelinde im Gespräche mit andern Personen begriffen gewesen, und hatte ihn nicht beobachtet; und als er jest zu ihr trat, um auch ihr seine Chrsucht zu bezeigen, indem er knieend ihre daugebothene hand kuste, konnte sie eine unfreywillige Außerung von Überraschung nicht verbergen. Olivier bemerkte sie, obgleich auch die Prinzessinn sich schnell wieder faßte. Gine glühende Röthe überzog sein Gesicht; er stand auf, ließ ihre hand fahren, und verlor sich unter dem dichtesten Gedränge. So sehr ihn diese Scene gekränkt hatte, so war ihm doch noch eine empfindlichere ausbehale

ten. Als nahmlich der hof aufftand, um fich weg ju begeben, und die Prinzeffinn mit ihren Damen vor den dichten Reihen der hoffeute vorben ging, hörte er fie mit den Mädchen fliftern, und eine weibe liche Stimme, die er in feinem Unmuthe fogleich für Adelindens Stimme hielt, fagte leife und gleich sam entschuldigend: Aber, mein Gott! wie kann man auch gar so baklich fenn!

Tief beleidigt und in schwermuthige Gedanten versunden, tam er in seinem Pallaste an, und er brauchte lange Zeit, bis seine Bernunft wieder herr über die aufrührerischen Bewegungen seiner Seele wurde, und der vorige Friede sich darin verbreitete. Je stärker und angenehmer der Eindruck war, den Abelindens erster Anblick auf ihn gemacht hate te, desto tiefer schwerzten ihn ihr Betragen, und besonders die Überlegung, daß sie, von deren zarfühlendem Gerzen und gebildetem Berstande ihr Außeres sowohl, als alle Erzählungen der hosseute ihm so viel gesagt hatten, so wenig sein dachte, um wie ein gewöhnliches junges Mädchen sich kim bisch über die unverschuldete häßlichkeit eines Fremden lustig zu machen.

ì

Dief Mahl war Oliviers Empfindlichteit wie ber zu weit gegangen, und er that Abelinden fehr Unrecht. Ihr gartes Gefühl hatte fie im erften Zu-

eenblide abnen laffen, mas in des Kremben Seele vorgeben muffe, und eine bochft verbindliche Aurede, die ihr icon auf den Lippen ichwebte, follte die Rrantung mieder gut machen, die ihre ju große Lebhaftigkeit ibm jugefügt batte. Aber bas konnte Oliviers Sige nicht abwarten; er fprang auf und eilte fort, und lieft die Dringeffinn in der unangenehmen Stimmung, worein eine edle Cecle bas Bewuktfenn verfest, jemanden, menn auch unvorfetlich, beleidigt ju baben. Gie fprach barüber mit einer ibrer Damen, und flagte fich felbit an, und überlegte die Mittel, wie fie diefe Übereilung wieber gut machen wollte, als eines von den Mabchen, um ihrer Gebietberinn Schuld fdmeichelnd ju vermindern, jene Borte, die Oliviern fo empfindlich geschmergt batten, fagte.

Abelinde war weit entfernt, den Berdacht zu verdienen, den hauteville auf sie geworsen hatte. Ihre Seele war edel und groß, ihr Berstand gebildet; und wenn man ihrem Character einen Borwurf machen konnte, so war es schwärmerische Überspannung des Gefühls, ein idealischer Schwung der Einbildungskraft, der, verbunden mit einer außerordentsichen Lebhaftigkeit des Geistes, sie oft zu Unbesonnenheiten hinriß, und ihr Betragen,

befondere in den Augen der Sofleute, oft munderbar oder miderfprechend erfcheinen machte.

Ihre Erziehung mar gang bas Bert ihrer Mutter gemefen, Die, felbst febr gebildet, in der forge faltigften Ausbildung ihrer Tochter ihr einziges Blud fand; aber auch die fcmarmerifche Grhöhung von Adelindens Befühl, jene garten Empfindungen, jene großen Forderungen an die Denichen, die am Dofe fo gar nicht an ibrem Plate find, maren das Bert ihrer Mutter. Mathilde, fo bief die verftorbene Roniginn, mar eine D\*\*fche Pringeffinn, und wider ihre Reigung an den Kronpringen von G\*\* verheirathet morden, um einen Friedensfoluf zu beflegeln. Gie batte geliebt. Giegebert, ein vermandter Pring ihres Saufes, der alle Krisge ihres Batere glorreich geführt, und fein Baterland mehr als Gin Mabl vom Untergange gerettet hatte, mar der edle, allgemein bewunderte Gegenstand ihrer folgen Liebe. Auch Siegebert liebte fie mit beißer Leidenschaft wieder. Ihr Bater mußte um diese Reigung und billigte fte, als auf einmabl die Politit Das Band gwener edlen Bergen gerriff, und Mathilde und Ciegebert allen ibren Boffnungen und Aussichten entfagen mußten. Gine tödtliche Krantheit brachte Mathilden an den Rand bes Grabes. 216 fie mubfam davon genefen mar, fcbien fie wie zu einem andern Leben auferftanben. Alle ihre Buniche, hoffnungen, Freuden und Jugendgefühle maren jenfeits jurud geblieben; fie lebte nur, um ihre Pflichten mit der ftrengften Benauigkeit zu erfüllen, und ihren bestimmten Bemahl, beffen ebles Berg ihre gange Achtung ver-Diente, fo gludlich ju machen, als ihr freudenlofes Gemuth es vermochte, und ihm die Unmoge lichteit, die fie fühlte, feine marme Liebe ju ermies. 3 bern, fo febr fie tonnte, ju verbergen. Go führte fie achtzehn lange Jahre mit ihm ein Leben, das nur durch ihre Rinder und bas Bewuftfenn ihrer beldenmuthigen Aufopferung einigen Reis für fie batte. Siegebert lebte immer in ihrem Bergen; fein Undenken verschwand auch nach seinem Tode nicht, ben er bald nach Mathildens Bermahlung verzweiflungevoll in einer Schlacht gefucht und gefunden batte. Go bald ihre Tochter fabig mar, fie ju verfteben, vertraute fie in einer fenerlichen Stunde Das Gebeimnik ihres Rummers der empfänglichen Geele des gartlichen Madchens an. Abelinde lernte Die Starte ber reinen Liebe, die Beiligkeit ber Treue durch ihre Leiden tennen, fie lernte mit helbenmas thiger Gelbftverläugnung fich für andere opfern, und diefe den Berth des Opfere nicht miffen laffen; ibr Bemuth erhielt durch ben flaten vertraulichen

Umgang mit ihrer Mutter einen fenerlichen Somuna, und ihre Begriffe von Pflicht, Tugend und Liebe fpannten fich zu einer fcmarmerifchen Bobe. 218 fie ibr flebsebntes Sabr erreicht batte, murbe ibre Mutter gefährlich Frant, und die Argte gaben alle Soffnung auf, ein Leben ju retten, an dem verfoloffener Gram feit langen Jahren genagt hatte. Die Königinn fühlte ibr nabes Ende; fie fab ibm mit freudiger hoffnung entgegen, rief Adelinden ju fich, und lief fich von ihr aus einem verbotgenen Schrante Siegeberts Bild und eine lange blom de Locke, die einzigen Überrefte ihres ehemahligen Bludes, bringen. Dit beißer Bartlichteit brudte fte diefe theuern Ungedenken an ihre Lippen und fprach mit matter Stimme: Der Sod lofet alle Bande auf; und wenn mein Geift diese Bulle verlaffen haben mird, dann mird es tein Berbrechen mehr fenn, Siegebert ju lieben. Aber bu, Abelinbe, fcmore mir ben diefem theuern Ungebenten, bem einzigen, mas mir von dem Beften aller Sterblichen übrig ift, meine lette Bitte getreu gu erfüllen!

Abelinde legte mit ftromenden Thranen die e'e ne Sand in die talte Sand ihrer Mutter, die andere auf Siegeberts Locke und fcwur. Run hore mich! fuhr Mathilde immer fcmacher fort: Co-

bald ich todt bin, fobald meine Leute die talte Gulle in ibre Sterbegemander gehüllt baben, und bu ficher bift, daß feine neugierige Sand mehr meine Leiche berühren wird, bann lege diefes Bild und Diefe Lode verborgen auf meine Bruft, und laft mich im Tode demjenigen angeboren, bem ich im Leben nicht angehören durfte. Bald darauf entschlief Dathilde in den Armen ihrer Tochter. Mit beiliger Rührung leiftete diefe ihr den verfprochenen Dienft; aber fie tonnte fich's nicht verlagen, einen fleinen Theil von Siegeberts Locke ju rauben, ben fie, mit den Saaren ihrer Mutter fünftlich verschlungen, feitdem beständig ben fich trug. Diefes Dent mahl unglücklicher Liebe, die Gefprache ihrer Mutter, ihre Ergablungen von dem erften Entfteben ber Leidenschaft in ihrem und Giegeberts Bergen, Die Schilderung ibrer Gefühle, furg, alles, movon die Roniginn mit Adelinden fo oft gesprochen batte, und morauf die lette fevenliche Gcene ein beiliges Siegel druckte, vereinigte fich nun, in Ades lindens Seele bas Blud der Liebe mit bimmlifchen Farben zu entwerfen, und die Überzeugung in ibr bervor gu bringen, daß fie nur mit einem Danne, ber fo lieben tonnte, wie Giegebert, aber bann auch unaussprechlich glücklich fenn murbe.

Diefe Stimmung machte, daß fie fic am Dofe

oft fehr unbehaglich fühlte, wo fie niemand begriff, niemand mit ihr empfand, und wo ungeliebt gu fterben oder vielleicht das Schickfal ihrer Mutter zu erfahren, ihre wahrscheinliche Bestimmung war; und nur ein Antheil von jugendlichem Frohfinne hielt ihren schwermuthigen Gefühlen das Gleichgeswicht; und machte ihre Lage erträglich.

Den größten Theil diefer Buge, so weit die Sofiente Adelinden begreifen konnten, oder so weit fie davon unterrichtet waren, erfuhr Olivier nach und nach; mit jeder genauern Renntniß ihres Charrakters flieg feine Achtung gegen sie, und vermehre te fich feine Rrantung, daß fie gerade gegen ihn ihrer Denkart hatte ungetreu werden konnen.

Abelinde hatte ichon langst darauf gesonnen, ihre Übereilung gegen den W"fchen Gesandten, von dem ihr Bater, ihr Obersthosmeister, Graf Cdmund Percy, und alle bestern Personen des Poses mit der größten Achtung sprachen, wieder gut zu machen; aber die ftrenge Entsernung, in der er sich von ihr hielt, machte es ihr bennahe unmöglich; ihn zu sehen, vielweniger ihn zu sprechen, und es vergingen Wochen, ohne daß sie nur den Laut seiner Stimme gehört, oder ihn mehr als auf eine Erscheinung erblickt hatte.

An einem iconen Frühlingemorgen manbelte Dlivier. 6

fie, wie fie oft pflegte, ohne alles laftige Gefolge, allein in den mildern Parthien des toniglichen Gartens. Der Duft von taufend Bluthen, die der leichte Sauch des Brühlings muthwillig auf ihr Gemand und ihren Bea ftreute, ber Gefang ber nachtigal-Ien, bas junge Grun ber Pflangenwelt ftimmten ibre Geele ju angenehmen Gefühlen; fie feste fic in einer blühenden Laube nieder, und überließ fich mit offenen Ginnen ben Gindruden fo vieler Daturschönheiten. Doch batte fie nicht lange ba gefeffen. als ein Gefprach, das fle bicht hinter fich in einer anftoffenden Allee vernahm, ibre gange Aufmertfamteit feffelte. Gine febr icone mannliche Stimme, die ihr aber vollig unbetannt mar, fagte eben: Gie merden mich boch nicht bereden wollen, baf es teinen Sterblichen gabe, ber fabig mare, uneigennütig gu bandeln?

Es kommt alles darauf an, mein Lieber, ere wiederte die andere Stimme, die die Prinzeffinn sogleich für Graf Percy's Stimme erkannte, zu wissen, was Sie Eigennuß nennen. Wenn Sie darunter bloß die Liebe zum Gelbe oder zu andern weltlichen Vortheilen verstehen, als da sind: Rang, Beförderung, Gunst der Großen u. s. w., so haben Sie Recht, wenn Sie behaupten, daß es Mensichen gebe, die ohne Eigennuß zu handeln fähig sind;

aber es gibt eine feinere Urt desfelben, die in den Augen der Welt, besonders junger oder beffer gefinnter Menschen, oft als Großmuth erscheint, und doch im Grunde nichts anders als Eigennut ift.

Ich verstehe, antwortete die schöne Stimme: Eitelkeit, Ruhmsucht sind keine beffern Beweggründe, als Eigennut. Lassen Sie mich also Gia Wort für alle diese Bedeutungen mählen, und alle diese niedrigeren, unedleren Triebe Gigenliebe nennen. Ich gestehe es Ihnen gern zu, daß ich dieß dunkle, unreine Motiv, mehr als ich einst in jugendlichen Träumen dachte, in der Brust der Menschen, ja in meiner eigenen gefunden habe; aber dennoch konnten alle diese Bepspiele den schönen Glauben in mir nicht vertilgen, daß das Menschenberz in gewissen Lagen fähig sep, auch ohne Gigensliebe, ja sogar gerade gegen sie zu handeln.

Da find Sie febr glücklich, fagte Percy: Bep mir hat der Glaube langst aufgebort. Leben Sie nur einmahl so lange am hofe als ich, tummeln Sie sich nur, wie ich, fünfzig Jahre unter den Leidenschaften, Interessen, Ranten und Bosheiten der Menschen herum, und Sie werden zulett mit mir eingestehen, daß der Beste nur der ift, deffen Eigennut oder Eigenliebe, wie Sie es nennen, das schönste Mantelchen umgenommen hat, oder dessen Absichten fich am wenigsten mit denen des großen Saufens freuzen. Regative Tugenden, lieber Graf, find bas Beste an uns armseligen Geschöpfen.

Das ift ein sehr troftloses Spftem, rief die angenehme Stimme: Rein, Graf Percy, Sie machen mich nicht zum Profelyten. Wenn Scävola die Sand in's Feuer halt, und weder Schmerz noch Berstümmlung achtet, um Porsenna einen schrecken den Begriff von der unbezwinglichen Tapferkeit seiner Mitbürger zu geben, wenn Codrus freywillig den Tod sucht, um den Spruch des Orakels für sein Naterland günstig zu wenden: war auch da Eigemnut die Triebseder ihrer Sandlungen?

Warum nicht? antwortete Percy: Die Erziehung in jenen Zeiten, besonders in Rom, war ganz darnach eingerichtet, um den jungen Leuten die Spre eines unsterblichen Nahmens als das größte But vorzuspiegeln. Es ist also wohl glaublich, daß nebst dem Dienste, den sie ihrem Baterlande leisteten, die Hoffnung, sich unsterblich zu machen, ihre haupttriebseder war. Es ist immer derselbs Zweck, um dessentwillen Curtius sich in den Schlund flürzte, und herostrat den Dianentempel anzundete; nur daß jener zufälliger Weise ein rühmliches ses Mittel gewählt hat.

Belde abideuliche Auslegung! rief der Frem-

be ziemlich haftig: Doch ich habe ungludlicher Beife feine guten Benfpiele gemablt. Es find nicht jene heroischen Sandlungen, jene auffallenden Tugenden, ben benen bas menichliche Berg fich im fconften Lichte zeigt. Die ftillen Aufopferungen einer muthigen Geele, die beiligen Regungen alterlicher ober findlicher Liebe, Die Liebe der Batten, das gartliche Band ber Freundschaft gwifchen verwandten Geistern find es, die die menfchliche Natur in ihrer bochften Burde vertlaren. Dolabes verläßt fein vaterliches Reich, um mit bem geliebten, unglücklichen Freunde berum ju irren, und die Qualen gu theilen, die die rachenden Got ter ibm auflegen. Urria froft fich ben Dolch in die Bruft, um ihren Gemahl ju überreden, daß et nicht fcmerge. Epponina lebt neun volle Sahre mit ihrem Gemahl und ihren Rindern in der Duntelheit eines unterirdifden Gewolbes, theilt jedes Ungemach mit ihm, und flirbt an feiner Seite. 3ft es möglich, daf Gigenliebe an folden Bandlungen Theil habe? Ift es möglich, bag man folde Empfindungen vertenne, und diefen iconften Beweis von der himmlifchen Abfunft unferer Geele mit unedlen, niedrigen Trieben vermechfele?

Die Pringeffinn hatte mit immer fteigender Theilnahme biefem Gefprache gugehort. Colde

Befinnungen, folde Gefühle, wie der Unbefannte außerte, batte fie lange vergebens gefucht, und nie gefunden. Er batte ihre Begriffe von Tugend und Liebe, ihre eigenthomlichften Borftellungen geschildert. Gelbft bas Feuer feiner Rebe, die ichwarmerifchen Ausbrucke, beren er fich bediente, gaben feinen Behauptungen in ihrem Bergen einen bobern Reig; und alles dief, mit einer außerft wohlklingenden Stimme und zierlichen Sprache vorgetragen, ließ ihre lebhafte Ginbildungefraft, Die bereits große Flüge machte, einen bochft lies bensmurdigen Menfchen erwarten. Gie fonnte bet Reugier nicht miderfteben, ben angenehmen Redner ju fennen, fand auf und bog in die Allee ein, wo Percy mit dem Fremden fenn mußte. Aber wie groß mar ihr Erstaunen, als ben ihrem Unblide Percy und der 28\*fche Gefandte von ihren Gigen auffprangen, die Pringeffinn ehrfurchtsvoll grußten, und der lette fich mit einer tiefen Berbeugung ichnell in eine Seitenallee verlor. Gie mar verwirrt und verlegen, und mußte nicht gleich, wie fie das Gefprach anknupfen follte, fo unangenehm hatte Sauteville's fprode Entfernung auf fie gewirkt. Endlich faßte fie fich und fagte: Bar fonft . niemand ben Ihnen, Graf Percy?

Riemand, Gure Bobeit!

Bar es alfo der Bariche Gefandte, mit dem Sie das Gefprach führten, das ich jum Theile ger hort habe?

Ja, gnabigste Prinzessinn! Daben Sie seine Behauptungen angehört? Nicht mahr, es ist ein edler Jüngling, voll Feuer für die Tugend und das Gute? aber ein wenig zu higig, zu schwärmerisch. Doch in Eurer Goheit Augen wird das kein Fehler senn. Ich weiß, daß ich von Ihnen, gnäbigste Prinzessinn, schon oft eben solche Borwürfe hören mußte, wie Graf Hauteville mir machte.

Aber warum entfernte er fich fo fchnell? Dentt er etwa, ein Weib mare nicht im Stande, ein folches Gefprach ju verfteben und fortzufegen?

Das gewiß nicht. Er hat die hochfte Achtung für Gure hoheit, er fpricht mit Bewunderung von Ibnen.

Und läuft davon, wenn ich komme? Sagen Sie, was Sie wollen, jum Beften Ihres hausteville, er mag ein verftändiger, ein außerst gesbildeter Mensch seyn; aber er ift sehr rachsüchtig. Das habe ich jest gesehen. Ich weiß, daß ich ein keines Unrecht gegen ihn habe; aber ein edler Mann sollte die Übereilung eines Weibes, die sie längst gut zu machen Willens war, nicht mit so tiefen Zügen in sein Gedächtniß schreiben, daß er

darüber beynahe vergift, mas er der Artigfeit gegen mein Gefchlecht ichuldig ift.

Graf Edmund wußte nicht, wovon die Rede war. Abelinde ergählte den kleinen Borfall, und rügte nicht ohne bittere heftigkeit die kalte Geringsichäung, die ihr der Gesandte seit dem bezeigte. Graf Edmund nahm sich seines jungen Freundes an, und vertheidigte ihn mit vieler Wärme, indem er der Prinzeffinn, so viel er wußte, von Oliviers Charakter und Geschichte erzählte, und ihr seine reizdare Empfindlichkeit, seine mißtrauksche Bescheichenheit aus dem zu lebhaften Bewustespyn seiner häßlichkeit und der übertriebenen Furcht, dadurch lächerlich zu werden, erklärte.

Unter diefen Gefprachen waren fie in's Schloß jurud gekommen. Graf Percy nahm von der Pringeffinn Abschied, und sie begab sich in ihr Zimmer, wo sie noch lange den widersprechenden Gedankenund Gefühlen nachhing, die Oliviers Gesinnungen, seine Gestalt und sein Stolz in ihrer Seele erregt hatten.

Auch Olivier vermochte nicht fobald ben Ginbrud, ben die plogliche Ericeinung der fconen Abelinde auf ihn gemacht hatte, zu vergeffen. Ihre Reize, ihre Ihnlichkeit mit Glaren, und bas, was er von ihrem trefflichen Charakter mußte,

batten langft feine Aufmertfamteit auf fie geheftet. Sie war feinem Bergen nicht mehr fo gleichgultig als er felbft bachte, und nur die gurcht, ihr gu miffallen, hielt ibn beständig von ibr entfernt Beute murde er die Belegenheit, fich ihr ju nabern, begierig ergriffen baben, wenn er nicht 2106 lindens Erftaunen gang falfch gedeutet, und für Bibermillen gegen ibn gehalten batte, mas nut Bermunberung mar. Ceine Empfindlichfeit mar gereigt. Er entfernte fich; aber er mar taum eis nige Schritte gegangen, als es ibm einfiel, bag feine plogliche Entfernung mohl übereilt und um boffich gemefen fenn mochte. Er fürchtete jest, ben Unwillen der Pringeffinn mit Recht auf fich gezogen ju haben, er fann auf Mittel, feinen Sehles wieder gut ju machen; und fo verging die Beit bis gur Mittagstafel, an ber er beute mit dem Ronige und feiner gangen Familie fpeifen follte. Er fürchtete und freute fich auf die Doglichteit, daß auch Adelinde, wie fie gumeilen pflegte, daben er-Scheinen murbe, und trat nicht ohne Berlegenheit in den Speifesaal, mo bereits viele Große verfammelt maren.

Raum mar er eingetreten, fo eilte Graf Percy auf ihn gu, gog ihn in ein Fenfter, und fing mit feiner gewohnten gutmuthigen heftigteit an: Aber

fagen Sie mir nur, Graf Sauteville, was ift 36nen denn heute Worgens eingefallen, die Prinzeffinn und mich auf einmahl mitten im Reden stehen zu lassen und davon zu laufen ?

Olivier war betroffen; er wollte etwas vorbringen, das einer Entschuldigung glich. Das ift alles nichte! rief Percy: Damit langen Sie nicht aus. Wenn Sie so dringende Geschäfte hatten, warum fielen sie Ihnen denn nicht während unfers Gespräches ein? Warum denn gerade in dem Augenblide, als die Prinzessinn tam? Wiffen Sie wohl, daß sie es bemerkt und sehr übel aufgenommen hat!

Mein Gott! rief Olivier: Ich bin doch fehr ungludlich, der Prinzeffinn immer widrige Empfindungen zu verursachen, ich mag kommen oder geben! Das können Sie mir glauben, Graf Persey, daß bloß die Furcht, ihr wieder miffallen zu haben, mich bewog, sie sobald als möglich von meinem Anblicke zu befrepen.

Was das für Ausdrucke sind! Bon Ihrem Anblide befreyen! Wie kann man so falsch, so milgfüchtig auslegen? Woher haben Sie die Borftellung, daß die Pringeffinn Sie haßt oder scheuet?

Das gehört nicht hierher; es murbe uns ju weit führen. Genug, Graf Percy, ich glaube fehr

deutliche Beweise zu haben, daß mein Ängeres der Fürstinn sehr unangenehm ist; und ihr heutiges Erstaunen, als sie mich ben Ihnen fand, da sie vielleicht jemand anderen erwartet hatte, war wohl nicht von der Art, meinen Glauben zu enteraften.

Und ich sage Ihnen, daß Sie fich bennoch geiert haben. Ich weiß aus dem Munde der Prinzeffinn, woher das Migverständniß rührt, das Sie immer meilenweit von ihr entfernet.

Sie wiffen es, Graf Percy? fiel ihm Olivier haftig in's Wort: O, ich bitte, was hat fie Ihnen gesagt?

Als Sie heute Morgens ben ihrem Anblide so schnell davon liefen, hat sie es mir erzählt. Sie hat sich bitter über Ihren Stolz beschwert, sie hat sich bitter über Ihren Stolz beschwert, sie hat sich mit der ebelsten Aufrichtigkeit eines kleinen Bergehens gegen Sie angeklagt, daß sie nähmlich im ersten Augenblide, wo sie Sie sah, ihre unwillkurliche Befremdung nicht verbarg. Sie war damahls sogleich Billens, diesen Fehler durch die freundschaftlichste Anrede zu vergüten; aber das ließ Sie Ihr Brauselopf nicht erwarten.

Und fonft hat fie Ihnen nichts von diefer erften Audienz ergahlt? fiel Olivier ein.

Richts. Bas foll benn noch vorgefallen fenn?

Olivier erzählte nun die Geschichte, und die Worte, die nach seiner Borstellung Abelinde gessprochen haben sollte.

Berzeihen Sie, herr Graf! fiel Percy ein: Das sieht meiner guten Prinzessinn nicht ahnlich. Ich habe sie seit ihrer zartesten Jugend unter metner Aussicht gehabt; ihre Bilbung ift — lassen Sie einem alten Manne immer den Stolz! — zum Theil mein Bert, ich tenne sie genau, und tann Sie versichern, daß — Ihr Bort in Ehren, herr Graf! — mir die ganze Sache sehr unglaublich vorkommt. Wissen Sie gewiß, daß es die Prinzessinn war, die sprach? Daben Sie ihre Stimme erkannt?

Olivier mußte diese Frage mit Nein beantwoseten, er mußte endlich dem Obersthofmeister zuges ben, daß es nicht allein möglich und wahrscheinelich, ja, daß es nach der Denkart der Prinzessinn überzeugend gewiß war, daß er sich geirrt, und eine von den Damen des Gesolges jene Worte, die ihn so sehr schmerzten, gesprochen, vielleicht eben in dem Augenblicke, als die Prinzessinn sich zu ihr gewendet hatte. — Beschämt, aber innerelich erfreut, gestand er sein Unrecht ein, und bath Graf Percy nur, bep einer schicklichen Gelegensheit die Prinzessinn von seinem unglücklichen Rise

verständniffe zu unterrichten und fle zu bitten, daß fie ihm verzeihen möge. Das versprach Graf Edmund gern; ja er verhieß seinem jungen Freunde, ihn ben der Tafel sogleich der Prinzessinn vorzuftellen.

Co endigte fich bas Gefprach, bas einen bellen Funten in Dliviers Ceele marf. Er ermartete mit beifer Ungebuld die Untunft bes fofes und ber Fürstinn. Die Thuren öffneten fich; aber es traten nur unbedeutende Bestalten ein. Endlich verfündige ten ein leifes Fliftern unter den anmefenden Boffingen und eine barauf folgende Stille die Antunft des Ronigs. Die Flügelthuren flogen auf; Oliviers Berg fing an ju pochen, und der König trat mit den Pringen in den Caal. Abelinde erfchien dieg Mahl nicht. Chade, flifterte Comund feinem Freunde gu. daß wir fie beute nicht ju feben bekommen! Indef fen ift nichts verloren; ben der nachften Belegenbeit ftelle ich Gie ihr vor. Graf Percy mifchte fic nun bald in das allgemeine Gefprach, und bachte nicht weiter an den gangen Borfall; aber in Dlie viers empfänglicher Geele vermehrte die getäufchte Grwartung das Berlangen, die Pringeffinn wieder ju feben, und er beschaftigte fich die gange Beit über mit den Borftellungen, die Edmunds Reden in ibm erregt hatten. Much nach der Tafel, als er in

feinen Dallaft jurudgefehrt mar, verliefen ibn diefe Bedanten nicht, und feine Phantafie fchuf fic reizende Bilder von dem Glude, bas er in bem vertrauteren Umgange mit der Surftinn gu finden Ein leichter Schlummer umfing ibn am Abend auf feinem Lager, und im Traume festen fich verworrener und dunfler die Bilder des Tages fort. Er fah fich auf dem Schauplate feiner Jugend in feine beimischen Gebirgsgegenden verfest. Da mandelte er mit der Pringeffinn, die gang wie Clara aussab, und boch nicht Clara mar, in einem lieblichen Thale, das feine frobliche Phantafie mit ben iconften Karben mablte, und fprach freundschaftlich mit ihr und Edmund. Bald fah er fie wieder in den Bimmern bes toniglichen Pallaftes, bald von einem Truppe Rauber, wie einft Claren, umringt; er borte ihr angftliches Befchren, und mar fo glücklich, fie gu retten. Aber mitten in diefen lachenden Bildern befand er fich auf einmabl mit Claren in der verhaften Laube; feine Liebe zu ihr mar wieber eben fo heftig als domahls, da fie noch Dad. den mar; er marf fich ibr gu Rufen, und mar im Begriff, ihr feine Liebe ju gesteben. Clara brach in ein fpottifches Gelächter aus; die Pringeffinn, Die dicht hinter ihm ftand, fagte: Aber wie fann man auch gar fo haftlich fenn! Die Bofdamen lachten, ein kalter Schauer überlief Oliviern: er erwachte mit klopfendem Bergen. Die Bilder des Traus mes standen noch lebhaft vor ihm. Gewohnt, sein Inneres strenge zu prüfen, that er es auch dieß Mahl, und fand mit einer Art von Schrecken, daß die Prinzessinn ihm keineswegs so gleichgültig sey, als es ben dem Abstande ihrer Berhältnisse und der Unmöglichkeit, sie zu besitzen, für seine Ruhe zueträglich war. Fest entschlossen, diesen aufglimmenden Funken zu ersticken, nahm er sich vor, jeder Gelegenheit auszuweichen, die die keimende Empsindung nähren könnte, und in Adelindens Gegenwart so unbefangen und gleichgültig zu scheinen, als es ihm nur immer möglich wäre.

Benige Tage nach diesem Borfalle wurde er ber Prinzessinn vorgestellt. Sie empfing ihn mit vieler Achtung, und er fühlte balb, daß weder Edmund noch seine eigene Phantasie ihm zu viel von ihren Bortrefflichkeiten gesagt hatten. Aber er blieb seinem Borfate getreu; und die Prinzessinn erkannte bennahe den leidenschaftlichen tiefsühlenden Redner, den sie im Garten belauscht hatte, in diesem kalten, ruhigen hofmanne nicht mehr. Bey ihren Damen gewann er eben dadurch sehr viel; sie fanden ihn voll Verstand, voll Artigkeit, voll

Big, und tonnten nicht begreifen, wie man fo baglich und boch fo angenehm fenn tonnte.

Bon nun an fab Sauteville Die Pringeffinn febr oft. Gein Umgang gemabrte ibr viel Bergnugen, aber ben Weitem nicht das, mas fie fich bavon verfprocen batte; benn er vermied jedes Befprach, bas ibn auf irgend eine Urt zu lebhafteren Außerungen und gur Enthullung feiner mabren Befühle verleiten tonnte. Befonders wich er auffallend jeder Unterredung über Freundschaft, Liebe und abnliche Gegenstände aus, und lentte bas Gefprach immer auf allgemeinere, rubigere bin. Bergebens verfuchte es die Dringeffinn, ibn daben feft gu balten; fein gemandter Beift entichlüpfte ihren Schlingen, oder er ftreifte nur mit einem leichten Gderg über Diefe Dinge bin, die ihr doch fo theuer maren, und wovon fie fo gern mit ibm gefprochen batte. Gie Connte die Urfache diefes Betragens nicht errathen. Gie ahnete nicht, wie viel ibn diefer 3mang tofter te. In bem beständigen Umgange mit ibr, ber fo vielen Greigniffen, die ihm ihre fcone Geele unverhüllt feben ließen, durch fo manche Berhaltniffe in den Baubertreis, der fie umgab, gebannt und barin feft gehalten, fog er mit langfamen Bugen das fuße Gift ein , und fab, Tros aller Begentam. pfe, eine Leidenschaft von Tage ju Tage machfen,

von welcher niemand auf der Welt, aber am wenigsten die, welche sie erregt hatte, etwas vermuthen durfte. Sein Betragen betam in Adelindens Augen etwas Rathselhaftes; aber diese Rathselhaftigkeit beschäftigte sie, und so spannen sich auch in ihrem Berzen einige schwache, unmerkliche Faben von Interesse an, die aber noch kaum ein Anfang von Freundschaft zu nennen waren, und die sie selbst seiner Gestalt wegen nicht bemerkt haben wurde.

Oliviers reigende Gefahr dauerte eine Beit lang fort, und bas Schickfal fcbien ihn durch allerlen gufällige Greigniffe immer fefter in feine Retten gu vermideln. Graf Deren murbe von bem Konige in einer wichtigen Ungelegenheit an einen fremden Bof . abgefendet. Er mar der tagliche Befellichafter des Ronigs und der Pringeffinn gewesen; und bende vermiften ben alten treuen Freund recht febr. Um Diefe Lucke auszufüllen, verfiel ber Ronia darauf, Sauteville, ben er, obgleich er ein Fremdling mar, außerordentlich ichatte, in den Bleinen Birtel at gieben, der faft jeden Abend in feinen oder Adelindens Bimmern fich ju versammeln pflegte, und balb erfette er ihnen ben abmefenden Dercy volltom. men. Dit jedem Tage enthüllten fich fein trefflides Berg und fein gebildeter Berftand auf einer Dlivier. 7

neuen liebensmurdigen Seite. Seine Renntniffe in den meiften Biffenschaften, feine Befanntichaft mit ben Berbaltniffen der übrigen Bofe, und feige Erfabrungen machten ibn dem Konige immer merther; feine Bescheidenheit, fein feines Gefühl gemannen ibm die Achtung und Juneigung der Pringeffinn, und ihre Damen verziehen ihm feines Unftandes und feiner iconen Sprache millen volltommen, daß er fo häßlich mar. Bald murde barauf gar nicht mehr geachtet, und Sauteville mar der Gegenftand mander gebeimen Entwürfe, Ge geborte jum Tone, von ibm unterschieden zu merden; man gab fic daber alle Dube, feine Aufmertfamteit ju erregen, und hatte fich gar ju gern vor dem gangen Bofe der Buldigungen des artigften und gebildet ften Mannes ruhmen mogen. Alle diefe Plane Scheiterten nun frenlich an Oliviere Bergen, bas ein aans anderes Bild erfüllte; aber er mar gewiß immer der lette, der etwas davon bemertte, meil er felbft ju febr mit feinem eigenen Bergen, mit ben Arengsten Beobachtung desfelben und mit dem Rampfe gegen feine immer machfende Liebe beidaftiget mar.

Um diese Zeit erschien am hofe von S\*\* ein glanzendes Meteor, das Aller Augen auf sich jog. Pring Friedrich von D\*\*, ein Verwandter der verftorbenen Königinn und Neffe des ungludlichen Prinzen Siegebert, kam, theils in Familien-Angelegenheiten, theils um die Welt zu sehen, auf eir nige Monathe nach S\*\*. Schon ehe er eintraf, verstündigte ihn der Ruf als einen der schönften Männer und zugleich einen der bravsten Offiziere seiner Beit; und Adelinde freute sich vorzüglich, in ihm nicht nur einen Verwandten ihres Dauses, sondern auch einen so nahen Angehörigen des stets betrauerten Belden kennen zu lernen, dessen Bild ihr aus den Erzählungen ihrer Mutter als das Ideal männsticher Bollkommenheit vorschwebte.

Er kam an, und murde der königlichen Familie vorgestellt, die ihn mit Achtung und herzliche keit aufnahm. Abelinde mußte sich's gestehen, daß sie nie einen schönern Mann gesehen habe. Sein stolzer Buchs übertraf die gewöhnliche Länge; und bennoch schien er in seiner Gewandtheit und Kraft nichts weniger als zu groß. Sein blaues Auge strahlte von Lebenslust und Muth, das schönste blonde haar kräuselte sich auf der fren gewölbten Stirn, und mehr als alles dieß zog ein geheimer Bug, den niemand als sie zu deuten wußte, ihr ganzes Wesen zu ihm. Er glich vollkommen dem Bilde niffe seines ihr so theuern Oheims, seine Züge was ren Stegeberts Züge; und so war es ihr wohl zu

verzeihen, wenn fie in angenehmer Taufdung auch Siegeberts Gemuth in dem feines Reffen ju finben hoffte.

Bon diesem Augenblide an war ihr der Pring nicht mehr fremd; er erschien ihr wie ein alter Bestannter, und mehr als Ein Faden garter Theilnahme und Achtung war zwischen ihnen angeknüpft. Prinz Friedrich hatte von seiner Mutter, der Schwester des betrauerten Belden, alle Umstände seines Berhältnisses mit der verstorbenen Königinn, Adelindens Mutter, erfahren; ja er wußte manches, was selbst Abelinden unbekannt war. Dieß Mitwissen um ihr theuerstes Geheimniß gab dem Prinzen in ihren Augen einen höhern Werth, ihren Unterhaltungen mit ihm einen besondern Reiz; und bald schien es Vielen am Gose, als zöge noch ein lebbafteres Interesse die Prinzessinn an den schönen Werwandten, und diesen an sie.

In feiner Bruft glimmte dieser Funte auch balb bell empor. Sein ehrgeiziger Sinn entwarf fühne Plane; und was er im gewöhnlichen Laufe der Dinge, als ein Abkömmling einer jungern Linie, ohne Erbtheil, ohne Land, wohl nie zu hoffen hatte wagen durfen, Adelindens Besit, schien ihm nun ein erreichbares Gut, wenn es ihm gelingen könnte, eine Leidenschaft in ihrer Bruft zu erregen,

die fart genug ware, allen den hinderniffen, die fich ihrer Berbindung unfehlbar entgegen fiellen wurden, gu troben.

In diefer Absicht naberte er fich ihr je mehr und mebr, er verfucte es, in ibre Denfart, in ibre Unfichten ber Dinge einzugeben, dem Muge ibrer Phantaffe ju folgen, und fich in ibre Gefinnungem einzustudieren; aber Abelindens richtiger Berfand, ihr garter Sinn zeigten ihr nur zu balb, daß das nichts als Berfuche maren. Sie lernte einfeben, daß Rriedrich tein Siegebert fen, und daß ibm febr viel mangle, um bem boben 3deale ber Bolltommenheit abnlich ju fenn, bas ihrem Blide vorschwebte. Sie war ihm gut, weil er wirlich mande icasbare Gigenichaften befaß; aber mabrend der gange Bof ibre Freundlichkeit gegen ibn falfc anslegte, und von gegenseitiger Leidenschaft als von einer ausgemachten Sache fprach, fühlte fie oft bergliche lange Beile in feiner Gefellichaft, die ju zeigen fie bloß ibre Delicateffe abbielt.

Sauteville's burch Efferfucht geschärfter Blid hatte früher als alle Übrigen ihre Freundschaft für ben gefährlichen Fremden bemerkt; und da er nichts von den nabern Umftanden wußte, so schien es ihm balb entschieden, daß Schönheit, mit Tapferkeit verbunden, auch ohne weitere Borgige den Sieg

über ein fonft treffliches weibliches Berg davon getragen babe. Das feinige war gerriffen; und er durfte burch teinen Blid, durch tein Bort feine Leidenschaft verrathen. Abelindens Betragen gegen ibn war fich immer gleich geblieben; fie begegnete ibm immerfort mit aller Achtung und mit bem ed-Ten Butrauen, das feit langer Beit eine Quelle von Seligteit und Qual für ihn gemefen mar. Aber felbft darin lag für ihn eine neue Urfache gur Bergmeiflung. Er glaubte eben badurd beutlich ju ertennen, wie himmelweit verschieden ihre Empfindungen für ibn und den Pringen maren, ba fie fich gugleich fo wohl in ihrem Bergen vertrugen. Gelbft baß fle nur felten mit ibm von Jenem fprach, und, wenn et bas Befprad auf ibn lentte, rubig und gelaffen von ihm redete, mar, fatt feinen Soffnungen ju femeicheln, ein Grund gum Berdachte. Gie icamt fich ibrer neuen Liebe für einen Dann. der ibrer in fo vielen Rudfichten nicht werth ift. und bat nicht das Berg, fie ibrem alten Freunde ju betennen, bachte er, und erwartete mit Bittern den Zeitpunct, mo das Bedürfniß, einen Bertrauten au baben, diefe Burudbaltung überminden, und fle ibm bas entbeden murbe, mas fein Berg fcon so lange gefoltert batte.

Jest nabte, Trop allen Bergogerungen, Die

Brit des Scheibens für den Prinzen heran. Es fief fich tein schiedicher Borwand jum Aufschub mehr finden, besonders als ein Befehl seines Königs antam, der ihn jurud berief; aber er entschloß sich schwer zum Abschiede, denn er hatte es, Trot als ler seiner Bemühungen, noch nicht weit genug in Abelindens Gunst gebracht, um ruhig abreisen zu können.

Abelinden mar feine Abreife giemlich aleichafiltig, und fie fürchtete lange nicht fo febr, ibn ju vermiffen, als vor einiger Beit ben Grafen Percy. Der Ronig wollte den Abschied feines geschätten Baftes durch ein Jeft fepern, und veranstaltete eine glangende Jagd auf einem feiner Luftichlöffer. Der Tag verging in raufdenden Ergetlichkeiten , und ein Mastenball ichlof die lauten Freuden. Abelinde, die an allen diefen Unterhaltungen feinen Ge fomact fand, pflegte an folden Tagen entweder gar nicht gu erscheinen, ober, wenn fie bieß mußte, fo wenig Antheil an diefen Bergnugungen ju nehmen , als möglich. Gie unterhielt fich bann immer mit einigen Damen, mit Beren, und fpaterbin mit Bauteville, ber ebenfalls bie Jagb nicht liebte und nie tangte. Beute batte fie um des Prinsen willen nicht meableiben mogen; aber fie reche nete barauf, mabrend die andern jagten ober tang-

ten , in Santeville's Gefellicaft Erfat für den unangenehmen Tag ju finden. Ihre Etwartung murbe getäuscht. Sauteville vermied mit einer unbebeutenden Entichuldigung bas gange Seft, und erichien nicht in ber Suite. Adelinde murde unmutbig, befonders weil fie mußte, daß Sauteville, der ihren Befcmad tannte, fonft nie verfaumt batte, fie feit Edmunds Abmefenbeit an folden Tagen zu begleie ten, und feine Entidulbiqung fo febr einer bloken : Ausflucht glich. Der Tag verging ibr unerträglich langfam, und Abends fab fie fich aus Mangel befferer Unterhaltung gezwungen, ibre Ruffucht jum Tangen ju nehmen. Dring Friedrich, der febr gut tangte, mar faft immer ibr Tanger, und ber Trubfinn, der feiner naben Abreife willen fo fichtbar auf feinem Befichte lag, milberte fein fonft ju rafces, guverfictliches Betragen, und machte ibn Abelinden angenehmer. Unvermerkt wirkten bas raufdende Bergnugen, Die frobliche Befellichaft, die laute Dufit auch auf fie; fie überließ fich bem Eindrucke, der Strom rif fie bald mit fort, fie tangte viel und mit mehr Bergnugen als fonft, und der Dring fcmamm in Entguden über Abelindens Bute und Dunterfeit, Die feine Gitelfeit ibm gang vertehrt auslegen balf. Schon mar Mitternacht vorüber, und Abelinde ging nach einem ermuben-

den Tange febr erhitt mit ibm den Gaal binauf', um fich in einem daran flogenden Bimmer abgutublen. Dier brachte er das Gefprach auf feine 216. reife. Er fprach von dem Schmerg, mit bem er ben Dof, wo man ibm fo gutig begegnet batte, verliefle, er ermabnte ibrer Gute gegen ibn, er bediene te fich mancher Ausbrude, die Abelinde in einer andern Stimmung nicht ohne Ruge angehört baben würde, er fagte, wie ode feine übrigen Tage fenn, wie er emig an die feligfte Beit feines Lebens benten werde, und daß es fein einziger, beifefter Bunfc fen, ein fleines Andenten Diefer Ctunde mit fich nehmen gu tonnen; er magte es endlich, Abelinden gu bitten, bag fie ibm eine Rleinigfeit, eine Schleife, eine Blume, eine Lode, mas es immer fen, ichenben follte. Diefe Bitte machte Abelinden ftugen; aber ber Pring brang fo fcon, fo feurig in fie, er mußte fo geschickt Siegeberts Undenten in ibr ju regen, ibre von Beräufd und Tang bewegte Ceele durch feinen Rummer fo febr au rühren, daß fie endlich nach einigem Bedenten ein Eleines Ringelden mit Perlen von ihrem Finger jog und ihm gab. Der Pring mar außer fich vor Freude, und er murde im unüberlegten Taumel feines Bergens vielleicht mehr gefagt baben, als fein Plan erlaubte, wenn nicht die nen beginnende

Dufit Abelinden in den Caal gezogen, und bas gefährliche Gefprach abgebrochen batte. Sobald fe Dufe batte, über Die vergangene Scene und Des Pringen Betragen nachzudenten , mifbilliate fie die Schwäche, mit der fie eingewilligt hatte, befonders da der Pring, feit dem er den Ring befaß, ein gewiffes triumpbirendes Befen angenommen batte, wodurch fich Adelindens Bartgefühl beleidigt fand. Indeffen mar jest nichts mehr ju thun. 3mar nahm fie fich bor, ibn fühlen gu laffen, bag er ben Ring nur feinem Obeim, und nicht fich felbft ju danten hatte; aber ber Pring batte eben fo gart fühlen muffen als fie, um ibr Betragen ju verfteben. Er nahm für Biereren, was beleidigte Delicatesse war, und fuhr fort, sich feines Gieges ju freuen.

Die Prinzeffinn verließ den Ball bald darnach, und begab fich in ihr Bimmer, wo Ungufriedenheit mit fich selbst, Arger über Sauteville, deffen Begbleiben sie eigentlich die Schuld an allem Folgenden benmaß, Berdruß über den Prinzen und Furcht vor den Folgen ihres unbesonnenen Schrittes fie auf die unangenehmste Art beschäftigten.

Die zwey folgenden Tage fab fie den Pringen nicht, weil fie gefliffentlich feine Gegenwart, die ihr nach dem Balle drudend war, vermied. Er

aber, trunten von unbefonnener Frende und tubnen Soffnungen, ericien überall, mo er die Driajeffinn ju feben ermarten tonnte, und mar verliebt oder eitel genug, den Berlenring am Ringer gu tragen. Gine von Abelindens Damen fab und ertannte bas Gefdmeibe ihrer Gebietherinn, und dachte fogleich weit mehr bingu, als wirklich an ber Cache mar; inbeffen martete fie, um fich vollig zu überzeugen, bis auf ben Abend, mo die Reibe, die Fürstinn ju enteleiden, eben fie traf. Gie nahm ibr bas Geschmeibe ab, um es in Die bestimmten Rapfeln ju legen; und als fie nun wirflich die gewohnte Stelle des Derlenringes leer fand, fagte fie: Gure Dobeit! Dier fehlt ber Derlenring. Aber er ift mobl in guten Banden, feste fie bedeutend bingu.

Die Pringeffinn errothete unwillturlich; boch fie faste fic, und fagte ftrenge: Barum glaubst bu bas? Bas weißt du von meinem Ringe?

Das Madchen erfchrack über die Art, wie ihre Gebietherinn ihre Frage aufnahm, und antwortete verlegen: Nichts, gar nichts. Ich wollte nur bemerken, daß der Ring fehle, und weil er doch sehr koftbar ift, und vielleicht ein Berdacht —

Ausflüchte! erwiederte Abelinde noch ftrenger:

Du weißt, wo der Ring ift, du haft ihn gesehen; den Augenblick gestehe, wo und ben wem?

Eure hoheit nehmen die Sache gar ju ernsthaft. Ich dachte nicht, Ihr Mißfallen ju erregen. Ich habe ben Ring an einem Orte gefehen, wohin er wohl nicht ohne wichtige Ursache gekommen fenn kann, und — wo ihn jedermann sehen konnte, andworfete die Dame etwas boshaft, weil Abelindens Strenge sie verdroß.

Jedermann kann ihn sehen? suhr Abelinde auf, indem beleidigter Stols und Born ihr Gesicht mit Gluth übergoßen. Das ware doch zu viell setze sie hingu.

Gs kann fenn, daß mich meine Angen getänscht haben. Ein Ring kann dem andern gleichen, und berselbe Künftler könnte wohl zwen ähnliche verfewtigt haben.

Rein, nein! rief die Pringeffinn: Es war mein Ring, gewiß, er war es. An wem haft du ihn gefeben?

Pring Friedrich hatte ihn ben der Cour am Finger; aber ich weiß nicht -

Pring Friedrich! rief Abelinde fehr heftig. Aber in dem Augenblide befann fie fich, verbarg den Unwillen, der mächtig in ihr aufloderte, vor der ungelegenen Beuginn, fagte ziemlich gleichgültig: Das ift fonberbar! und fcwieg, und jebes fernere Gefprach mar geenbet.

Die Dame murde über diefe plotliche Gleich. gultigfeit und Ralte gang irre, und mußte nicht, mas fie von bem Bufammenbange ber Cache beh. ten follte. Gie fcmieg auch, und magte feine Rrage mehr. Abelinde ichidte fie balb fort, und verfant nun in einem Meere von qualenden Gebanten, Borwürfen und midrigen Empfindungen über ibre Unbesonnenbeit, des Pringen unfeines Betragen und die Folgen, die diefe Gefchichte fur fie baben tonnte. Gie mußte ben Ring wieder haben! Das blieb gulett ber herrschende Gedante. Aber wie und durch men ibn erhalten? Jest arbeitete thr Beift auf's neue an Planen und Entwürfen, wie fie bem Pringen ben Ring wieder entreifen wollte. Bald nahm fie fich vor, ibn felbft gurud au fordern; aber fein Unblid mar ihr gu beicha. mend. Bald wollte fie eine ihrer Damen fchiden ; aber bann hatte fie fich diefer gang entbeden muffen, und das mar, fo wie fle diefe Dadden tanna te, unmöglich. Uch, wenn jest Edmund bier mare! Dachte fie endlich : Er mare berjenige, bem ich alles enthullen, dem ich die Rettung meiner Chre vertrauen und danten möchte. - Und ift nicht Sauteville bier? Sauteville, ber alle Gigenschaften,

die ich an Percy schähe, mit jugendlichem Feuer und dem feinsten Gefühle verbindet? Ja! rief sie aus: Sauteville soll mein Retter werden, ihm kann ich mein ganzes Serz entdeden; ich bin sicher, von ihm nicht misverstanden zu werden, und die Welt wird auch nichts Arges denken, wenn ich den häßlichsten Mann am Sofe zu meinem Vertrauten mache. Nun sing ihr Serz an, sich wieder zu bezuhigen. Am andern Morgen schickte sie sogleich zu Sauteville, ließ ihn bitten, zu ihr zu kommen, weil sie ihm etwas Nothwendiges zu sagen hätte, und erwartete ihn mit froher Ungeduld.

Er hatte ebenfalls am vorigen Tage den Ring an Prinz Friedrichs hand gesehen und sogleich erstannt. Wie hätte er ein Geschmeide nicht erkennen sollen, das Adelinde getragen, das er so oft ihren Finger umgeben sah! Run war sein Unglück entschieden; er konnte nicht mehr zweiseln, daß Ades linde und der Prinz sich liebten, und daß dieser vielleicht einst ihre Hand erhalten würde. In diesem Gedanken lag eine Hölle für ihn. Aber noch mehr als die Qualen der Eisersucht schmerzte ihn die Überzeugung, an der, wie er sich vor dem Richterstuhle des Gewissens das Zeugniß geben konnte, keine unedle Empfindung Theil hatte, die Überzeugung, daß Prinz Friedrich, ungeachtet man-

der icabbaren Gigenicaften ; Abelindens nicht murdig fen, daß nur ihr Auge fle verblendet babe, daß diefe Berblendung einft verschwinden, und der Ertenntnig ihres Unglude Plat machen murbe. Er brachte die Nacht damit gu, auf Mittel gu finnen, wie er fie marnen und auf die Befahr aufmertfam machen wellte, der fie fo unbeforgt entgegen ging. Rach manchen entworfenen und wie der verworfenen Dlanen entichlof er fich, ibr mit dem Tone der falteften Überlegung und blogen Freundschaft eine getreue Schilderung von bes Pringen Charafter und bem Schicffale, bas fie an feiner Seite ju erwarten haben murde, ju machen. Er fdrieb, las, gerrig und fdrieb wieder; aber er erfannte bald, daß en in feiner jegigen Stimmung teinen Brief, ber feiner Abficht entfprechen tonnte, ju Stande bringen murde. Alles, mas er gefdrieben hatte, zeigte von einem gerriffenen, verameiffungevollen Bergen, und athmete fatt falter Bernunft die glubenbfte Leidenschaft. Go fand ibn noch der Morgen, und bald barauf die Bothichaft der Dringeffinn. Run verschwand der lette Strabl Don Soffnung. Bas konnte ibm die Rurftinn anbere ju fagen haben, als bas Geftandnig ihrer Liebe für den Pringen, und ben Bunich, bag er in Peren's Abmefenheit der Bertraute ihrer Beiben-

icaft und vielleicht ber Bermittler zwifden ihr und ihrem Bater fenn follte. Er mar nicht vermogend, in der Stimmung, worein ibn diefe Bedanten verfetten, fogleich ju ihr ju geben; er mußte fich erft lange vorbereiten und geborig fammeln. Endlich gewann er fo viel über fich felbit, daß er eine leidliche Faffung erfünfteln und fich vornebmen konnte, fein Todesurtheil ohne fichtbare Unrube ju boren. Er ging jur Fürstinn. Gie empfing ibn mit ibrer gewohnten Offenheit und Gute; fie marf ibm in freundschaftlichem Tone fein Wegbleiben von dem Refte vor, fie beklagte fich barüber ale über einen Mangel an Aufmertfamteit für fie, und fein Berg litt unbeschreiblich ben diefen Außerungen der Freundschaft und des Wohlwollens. Baren Gie baben gemefen, fagte fie, Graf Bauteville , fo hatte Ihre Gegenwart , Ihre Gefellicaft mir eine große Unbefonnenheit, aus ber febr perdriefliche Dinge für mich entstanden find, erfpart. Cepen Gie fich, Graf! 3ch habe Ihnen eine lange Geschichte ju ergablen, moben ich Ihrer gangen Berichwiegenheit und Nachficht bedarf; aber ich meiß, Gie find nicht fabig, mich zu verkennen ober meine Empfindungen falfch ju deuten , und darum follen Gie Alles wiffen. Gie fing nun mit ber Geschichte ihrer Mutter an, und Olivier fühl-

te mit neuem Schmers die Große feines Unglück. als ibr fcones Berg feine beiligften Gefühle, feine garteften Regungen vor ibm enthullte. 218 fie endlich auf den Pringen tam, loderte das Feuer der Giferfucht in feiner Bruft auf, und er borte mit Elopfendem Bergen und der gespannteften Aufmertfamteit gu; benn er fürchtete ben jedem Abfabe ibrer Rede bas fürchterliche Geftandnig ju boren. Aber das Geständnig tam nicht, und vielmehr fchien ben jedem Fortruden der Ergablung ein Strabl von Soffnung, daß er fich geirrt babe, in feine Seele ju fallen. Run tam Abelinde auf das Jaabfeft, und erzählte mit eben der reigenden Aufrichtigfeit, mit ber fie bisber ibr Berg enthullt hatte, den Borfall mit bem Ringe. Sie befco. nigte ibren Sehler nicht, fle Blagte fich freymuthig ihrer übereilten Empfindung an; aber fie abnete Damable noch nicht, welchen Sturm von abwechfelnden Leidenschaften ihre Ergablung und meldes Entguden ihre letten Borte in Olivier erregten. Als fie geendigt hatte, und er noch wie tief in Bebanten verloren da fag, ohne ihr ju antworten, meil er fich in diesem Augenblide felbft burch ben Ton feiner Stimme ju verrathen befürchtete, fubr fie nach einer Meinen Stille fort: Und nun, Graf Olivier, nun beruht meine gange hoffnung auf Dlivier.

ì

Ihnen! Sie sind ber einzige Mensch am ganzen Sofe, dem ich meine verdrießliche Lage offenbaren konnte, der mich daraus reißen und mich nicht misdeuten wird. Sie bitte und beschwöre ich als meinen Freund, als den Bertrauten meines einzigen und theuersten Geheimnisses, mir den Ring wieder zu verschaffen. Gehen Sie zu Prinz Friedrich; er achtet Sie hoch, ich weiß es, er schätz Ihren Gdelmuth und ehrt die Macht Ihres überlegenen Geistes, er ist kein Bösewicht, er wird Ihren Borstellungen weichen, und Sie werden mir meinen Ruse wieder geben, und meinem Ruse seine unbesteckte Reinheit erhalten, die diese Abenteuer ihm so leicht auf immer rauben könnte.

Sest loderte Oliviers Berg empor. Die Gewißebeit, daß der Pring nicht geliebt fen, das ehrende Butrauen der geliebten Fürstinn, der ritterliche Muth, seinen Rebenbuhler zu besiegen, ihm das Pfand der Zuneigung ihrer bepderseitigen Geliebeten zu entreißen, Ehrgeiz, jugendliches Feuer, und vielleicht auch verstedte Luft der Rache, alles stärmte in seiner Bruft, und zerriß die schwachen Vesseln, womit die Bernunft bisher seine Gefühle zurud gehalten hatte. Gin Zwepkampf mit dem Prinzen und die glänzende hoffnung, entweder zu siegen oder für Abelinden zu sterben, schwebten

*:* .

1

hell und blendend vor seiner Seele. Er sprang auf. Ja, rief er, ja, Prinzessinn! Sie sollen Ihren Ring wieder haben. Ich schwöre es Ihnen ben dem Andenken Ihrer Mutter, ben dem Andenken Siegeberts! D, Sie sollen sich in Ihrer Wahl nicht getäuscht, Sie sollen sich keinem Unwürdigen vertraut haben! Morgen bringe ich Ihren den Ring zurück, oder Sie sehen mich nie wieder! Mit diesen Worten kniecte er rasch vor ihr, küßte ihre Pand und entsernte sich so schnell, daß sie im Erstaunen über die ungewohnte Peftigzeit des sonst so gelassenen Mannes nicht Zeit hatte, ihm noch ein Wort zu sagen.

In solcher Bewegung hatte fie ihn noch nie gefeben; ste wußte dieß fturmische Betragen mit feinem Charafter nicht zu vereinigen. Das tiefe
Schweigen, das er während ihrer ganzen Erzählung beobachtet hatte, die Ruhe, mit der er ihr zuhörste, und nun plöglich das wilde Feuer in seinem
Blicke, die heftigkeit in allen seinen Bewegungen,
der triumphirende Ton seiner Stimme, das Bittern seiner Sand, als er die ihrige ergriff? Es
war ihr unbegreislich. — Auf einmahl suhr es wie
ein Blisftrahl durch ihre Seele, und eine Bermuthung, die bep jedem Rachdenken mehr Wahr

fceinlichteit erhielt, erhellte alles Duntle und Umbegreiffiche in Oliviers Betragen. — Er liebte fie.

War diefe Bermuthung mabr, fo mar das Bort des Rathfels gefunden und alles volltommen etflart. Er liebte fie! Gine fonderbare Bewegung ergriff ihre Geele ben diefem Bedanten. Digbilligung und Bergnugen, Mitleid und Bermunde rung, 3meifel und überzeugung folgten ichnell und abmechselnd auf einander. Bald ichien es ihr flat und einleuchtend, und fie begriff nicht, wie fie es fo lange nicht hatte merten können; balb, wenn fie wieder fein taltes, rubiges Betragen gegen fie mit den tiefen Gefühlen, deren fie ibn fabig mußte, verglich, ichien es ihr unmöglich, daß er fich. wenn er mirtlich liebte, in vollen anderthalb Jahren nicht hatte follen verrathen haben. Go miberfprach ein Bedante dem andern in ihrem Bergen; und wenn gleich Bernunft, Edelmuth und Rlugbeit fie glauben und munichen machten, daß er fie nicht liebe, und bag fein Betragen blog Wirtung feines ritterlichen Ginnes und feiner Achtung gegen fie fen, fo konnte fie unmöglich den Gingebungen einer leifen Stimme in ihrem Innern miderfteben, die nicht aufhörte, ibr Bermuthungen gusuflüftern.

In diefem Augenblide dachte fie erichroden dar-

an, wie unbefonnen fie gehandelt habe, wenn Dlivier fie mirflich liebte, ibn in diefer fonderbaren Gefdicte ju ihrem Bertrauten und Ritter ju maden. Gie mar icon entichloffen, ibn wieder rufen gu laffen, und ihren Untrag gurud ju nehmen; und nur die Unmöglichkeit, einen ichidlichen Bor mand ju finden, hielt fie davon ab. Gie mußte unn nichts anders ju thun, als ben verdrieflichen Berhaltniffen, morein eine Reihe unüberdachter Bandlungen und ju beftiger Empfindungen fie verwickelt hatte, ihren Lauf ju laffen, und geduldia abzumarten, mas daraus entfteben murbe. Unmuthig und mit fich felbft ungufrieden, ging fie in den Garten binab, irrte lange von Allee ju Alles berum, und bemertte, in Gedanten vertieft, die tuble Abendluft nicht, die ihren begleitenden Damen icon laftig ju werben anfing. Als fie burch die Allee ging, mo fie vor anderthalb Jahren jenes Gefprach amifchen Sauteville und Deren angehort batte, murbe mit biefer Erinnerung die gange Damablige Beit, Sauteville's Berbacht gegen fie, feine ftolge Entfernung und fein ganges Betragen lebendig vor ihrer Seele. Gie durchlief in Gedanten alle Begebenheiten, die fich feitdem zugetragen hatten; und jemehr fie nachdachte, je mabre scheinlicher murbe es ihr, bag Olivier fie bennuch

þ

flebe, bag er vielleicht icon bamable nicht mehr gang Berr feiner Empfindungen gemefen fenn modte, als er fich ben ihrer Erscheinung fo fcnell entfernte. Der Bedante, von einem Manne geliebt ju fenn, der folder feiner und tiefer Befühle, eines fo edlen Stolzes und felbft diefer reigbaren Empfindlichteit, diefer übertriebenen Befcheidenbeit fabig mar, schmeichelte ihr ungemein. Gie erkannte feinen vollen Werth, und alfo auch ben Berth feiner Buneigung, und diefe Ertenntnig erhöhte ihr Bohlwollen gegen ihn. Aber gu biefem Boblwollen gefellten fich die wehmuthige Empfindung des Mitleids mit einer hoffnungslofen Leidenschaft und die Kurcht vor ben traurigen Folgen derfelben für ihren Freund, den fie, ohne ihn Heben ju tonnen und ju durfen, über alles ichate te. Someigend und finfter ging fie in ihr Bimmer jurud, und ihre Damen bemühten fich vergebens, fle burch allerlen Befprache aufzuheitern, bis eine von ihnen Oliviers ermahnte, und in lebhaften Ausbruden feine mannigfachen Borguge rühmte. Run lof'te fich auch der finftere Trubfinn der Pringeffinn. Gie mifchte fich in die Unterhaltung. Dlie viers Berdienfte, fein Bartgefühl, feine ichone Sprache, fein Unftand, der fo gang vergeffen mache te, wie fliefmutterlich die Ratur übrigens an ibm

gehandelt hatte, waren ihr in ihrer jetigen Stime mung ein sehr willtommener Gegenstand. Gine won den Damen, die Berwandte in B\*\* hatte, wußte eine Menge kleiner Juge von ihm, theils aus seiner Jugendgeschichte, theils mahrend seines Aufenthalts in B\*\*. Sie erwähnte unter andern auch seiner ritterlichen Gesinnung gegen das schönne Geschlecht, seines Muthes u. s. w. Adelinde hörte dieß lette mit einigem Befremden; dennoch sog sie das suße Gift mit vollen freudigen Jügen ein, und fragte nur zulett: Auf welche Art sich diese ritterlichen Eigenschaften gezeigt hatten?

Saben Gure Sobeit nie etwas von feiner Geichichte mit der iconen Grafinn Biltet gehort?
fragte die Dame.

Dit ber iconen Bittet, ber ehemahligen Das nau? ermieberte Abelinde fchnell und etwas heftig.

Ja, mit derselben Wiltet, die vor zwen Jahren fich eine Beile hier aufhielt, als fie mit ihrem Gemahle auf feine Guter ging.

Gin fcones Beib! fagte die Pringeffinn und fcwieg nachdentend fill: Und was ift denn das für eine Geschichte zwischen ibr und Sauteville?

Run, fie mar feine erfte Liebe, noch als Fraulein von Senningen. Und nun erzählte die Dame alles, mas fie von Oliviers Berhaltniffen mit Claren mußte, seine erfte Liebe, ihre Erscheinung ben Bofe, seine Leidenschaft, seinen 3mentampf mit Sanau, ihre Scheidung von ihrem Manne, ziemelich treu, aber doch nicht ohne jene Bergrößerungen, welche der Apf immer zu den Begebenheiten seht.

Als fie geendet hatte, fagte die Pringeffinn: Aber warum gab benn die Graffinn Sanau nicht ihrem Retter ihre Sand, nachdem fie burch den Tod ihres Gemahls frep war?

Bermuthlich, weil ihr ber icon Biltet lieber mar, ale ber hafliche Sauteville, rief ein vorfcnelles Rraulein.

Wenn fie fonst keinen Grund hatte, ihre Wahl zu rechtfertigen, antwortete Abelinde, so kann ich mir keine große Borstellung von ihrem Berstande machen, und es ist beynahe unbegreiflich, wie hauteville eine solche Person —

· Um Bergebung, Guve Doheit! fiel die Dame, die erzählt hatte, ein: Graf hauteville hat, so viel man wenigstens weiß, sich nie gegen sie erklärt, er hat fie fogar von dem Augenblicke an, als er sie nach dem Rampfe zu ihrer Tante brachte, nie wieder gesehen. Die Gräfinn sprach immer mit vieler Achtung von ihm; aber über diesen Punkt beobachtete sie ebenfalls ein tieses Stills schweigen. Er lag einige Zeit an feiner Bunde' trant; und sobald er hergestellt mar, reif'te er ju feinen Altern, und tam nicht eher wieder an den hof, bis ihn die Gräfinn schon als Wiltels Germahlinn verlaffen hatte.

Conderbar! fagte die Pringeffinn, und fcmieg wieder gebantenvoll ftill. Balb barauf ichicte fie ibre Franen meg, um ungeftort über Oliviers tathfelhaftes Betragen nachzudenten. Gie erfann allerlen Möglichkeiten, die es veranlagt baben konnten; aber ba ibr, wie jedem Dritten, bie Scenen in ber Laube und im Bagen unbefannt maren, fo fonnte fle fich nichts erklaren. Indem fie fo über Oliviers Rubnheit, mit der er fich um Clarens millen in den weit überlegenen Baufen magte, nachdachte, fiel ibr auf einmabl ein, daß fein Duth ibn auch diegmabl meiter führen tonnte, als fie mollte, und daß er fich vielleicht mit bem Pringen um ben Ring folagen murbe. Je mehr:fie nachfann, je mahricheinlicher murbe ihr diefe Bermuthung, und als fie fich jest wieder an ibr ganges Befprach mit ibm ju erinnern bemubte, und ibr feine letten Borte einfielen. "Ich bringe Ihnen morgen ben Ring jurud, ober Gie feben mich nie wieder!" fcbien es ihr gu ihrem großen Coreden ungweifelhaft, daß er biefen Bor-

fat icon ben feinem Abichiede gefaßt hatte. Ben ibrem lebhaften Befühle ging diefe Bermuthung bald in Gewikheit, und nun in die fdredlichfte Angft über. Gie fchellte und befahl, den Augenblid ben 28\*\*ichen Gefandten gu ihr gu hohlen, und ibn aufzusuchen, mo er immer fen. Die Bofc, die den Befehl erhielt, ftutte über den Auftrag in diefer fpaten Abendftunde; aber, ba-fie bie Pringeffinn in beftiger Bewegung fab, magte fiefeine Ginmendung. Man ichidte nach Sauteville, und Abelinde brachte eine Biertelftunde in großer Angft und unter ben bitterften Bormurfen aegen fich felbit gu. Mun tam die Rofe und melbete, daß. Graf Sauteville, als er beute vom Sofe getome men, fich umgefleidet, und, nur von feinem aften Ctallmeifter begleitet, ausgegangen fen, ohne daß feine Leute mußten, mobin; und noch fen er nicht gurud. Diefe Radricht gab Abelinden menia Troft. In einer Ctunde ichidte fie wieder bin; Bauteville war noch nicht zu Baufe. Jest glaubte Abelinde, daß das Unglud, das fie befürchtete, gewiß geschehen fen; und die Nacht verging ihr theils schlaflos, theils in anaftlichen Traumen, worin fle Sautevillen bald vermundet, bald todt erblice te, und fich als feine Morderinn anflagte.

Pauteville mar, fo bald er Abelinden verlaffen

hatte, nach Sause geeilt, hatte einige Papiere in Ordnung gebracht, sich umgekleidet und feine Bofeble gegeben.

Als mabrend Diefer Beschäftigung ber erfte Taumel der Leidenschaft vorüber, und er im Stande war, über fein Betragen nachzudenten, erfchrad er über die Beftigkeit, mit der er den Auftrag ber Pringeffinn übernommen, und über bie Ankerungen, die ibm feine Leidenschaft entriffen batte. Er nahm fich vor, jest gelaffener ju bandeln, einen Amentampf mit bem Pringen mo möglich ju vermeiben, und, wenn er fo gludlich fenn follte, ben Ring gu erhalten, die Rolle bes blogen Bertrauten und talten Freundes ben Abelinden fortgufeten. So ging er ju bem Pringen, der ibn nicht ohne Bermunderung über den ungewöhnlichen Befuch, abet mit aller Achtung empfing, die Sauteville's Rang und verfonliche Gigenschaften einflößten. Rach einigen gleichgültigen Gefprachen erflarte fich Saute ville mit aller Schonung und Feinheit über die Urfache feines Befuches. Der Pring borte ihm mit ftummen Erftaunen gu, obne ibn gu unterbrechen; fein Born loderte boch auf, und batte ibm Bauteville nicht ein zu ungleicher Begner geschienen, er wurde ibm ftatt aller Untwort den Bandichub vorgeworfen haben. Co aber befann er fic, und ant

wortete ihm auf seine ganze Rebe nur mit höhnisschem Tone: Wahrhaftig, Graf hauteville, ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll, die Zumusthung der Prinzessinn, ihr den Ring so gutwillig auszuliefern, oder Ihre Gesinnungen, die Ihnen exlaubten, sich einem solchen Auftrage zu unterziehen.

Santeville glufte vor Unwillen, boch antwortete er ziemlich gelaffen: Ich habe von der Fürstinn biefen Befehl erhalten; und Sie wiffen, Pring, daß es dem Manne nicht ziemt, Anmerkungen oder Ausnahmen über den Auftrag einer Dame zu machen.

Wenn Sie das fo genau wiffen, rief der Pring losbrechend, fo werden Sie auch wiffen daß der Ritter einer Dame, ju dem Sie sich aufwerfen, eine folche Forderung nicht anders, als mit dem Degen in der Band machen soll.

Ich weiß es, und bin darauf gefaßt, rief hauteville, indem er schnell aufsprang: Aber — er
faßte sich wieder und sagte gelaffener — es ziemt
bem Manne wohl, fanfte Worte zu versuchen, ehe
er zu den Waffen greift. Darum habe ich Sie in
Gute gebethen, und bitte Sie noch ein Mahl, mein
Berlangen zu erfüllen und mir den Ring zuruck
zu geben.

Ihnen? rief der Pring: Rimmermehr! Benn ich ihn gurud geben foll, fo foll ihn die Pringeffinn aus meiner Sand empfangen.

Dazu habe ich keinen Auftrag, antwortete Sauteville: Dich dunkt auch, es murde der Pringeffinn auf alle Art sehr unangenehm senn, wenn Sie ihren Befehl so vollziehen wollten.

Unangenehm? Befehl? rief der Prinz erbittert: Graf Sauteville! Sie bedienen sich sehr unschiellicher, sehr beleidigender Ausdrücke. Mir hat sie den Ring gegeben, und ich denke nicht, daß ich ihr damahls so gar unangenehm war. Aus meinen Samben soll sie ihn wieder erhalten, wenn sie es wünscht. Befehlen kann sie mir es nicht. Indessen weigere ich mich nicht, ihn ihr zurück zu geben; denn er hat keinen Werth für mich, so bald es sie reut, ihn mir geschenkt zu haben. Aber ihr Unterhändler soll ihn niemahls von mir bekommen.

Mit diesen Worten riß er hut und Degen vom Tische, und eilte der Thure zu. Sauteville trat ihm heftig in den Weg. Bey Gott, das sollen Sie nicht! rief er, indem er ihn zurud hielt, so lange noch Kraft in diesem Arme ift. Entweder Sie ges ben mir den Ring auf der Stelle, oder wir schlagen uns, und nur mit meinem Leben werde ich von meiner Forderung abstehen. Der Prinz hörte diese

Rebe mit Erstaunen; benn er hatte bieber Sauteville's Mäßigung für Feigheit gehalten. Mit heftiger Freude nahm er die Ausforderung an, und in einem Augenblice waren bender Degen bloß.

Er erftaunte, in Sauteville einen gang gleichen Begner gu finden. Lange blieben bende unverfehrt. Endlich verwundete der Pring Oliviern fo fart in ber rechten Sand, daß diefer den Degen in die linte nehmen mußte; und in biefem Augenblide wollte fich der erhitte Gegner feines Bortheils bedie uen, und Oliviern in die Bruft ftoffen. Aber diefer rief gurnend : Das mar unedel! mendete fich gefcidt, und vermied den todtlichen Stoff. Sest tampfte auch er, vom Borne entflammt, bigiger, und both alle feine Rrafte und feine gange Gefchicklichkeit auf. Bon einem fraftigen Ctofe flog bes Pringen Degen flirrend auf die Seite, und er fand unbewaffnet vor feinem beleidigten Begner. Diefer fentte augenblidlich ben Degen und fragte rubig : Ertennen Gie fich für überwunden, Dring, und wollen Gie meine Forderung erfüllen? Der Pring fand flumm da. Oliviers Rubnheit und edles Betragen batten ibn beschämt. Er antwortete nicht. Olivier fragte noch ein Dahl, ob er ben Kampf wieder beginnen wollte? Aber der Dring, von feie nen beffern Gefühlen übermaltigt, trat auf Saute-

ville gu, und fant an feine Bruft: Gie find ein edler Menich, Graf Bauteville! Bergeben Gie mir, und fepen Gie funftig mein Freund! Sier ift ber Ring! indem er ibn an einem feidenen Raben aus dem Bufen jog. Olivier brudte ben Pringen an die Bruft, und faate: Bergeben auch Gie mir, Dring! 3ch fühle mobl, daß meine Forderung Gie beleidigen mußte, und daß Gie nicht anders banbeln tonnten. Es ift Blut gefloffen, und unfere benberfeitige Could ift getilgt. Ben Diefen Worten nahm er den Ring aus des Pringen Sand, brudte ton unbemerkt an die Lippen, und verbarg ibn ebenfalls in feinem Bufen. Aber, fuhr er fort, fenen Gie jest fo gutig, bem neuen Freunde feine erfte Bitte ju gemähren! 3ch habe michtige Urfachen, meinen 3mentampf mit Ihnen Verborgen gu halten. Meine Band blutet fart, und meine Leute konnten den Rufammenbang errathen. Erlauben Gie, bag ich mich bier burch irgend jemand von Ihren Leuten verbinden laffen barf.

Berglich gern, antwortete der Pring, und rief seinen Stallmeifter, ber die Bundargenen verstand: Ich freue mich innig, ihnen diesen kleinen Dienst erweisen zu können. Aber ich sehe die Ursasche dieser Berheimlichung nicht ein. Wenn einer von uns bepben munschen muß, daß dieser Lweye

tampf nicht bekannt wird, fo find Sie es ficher nicht, und die Pringeffinn wird es Ihnen ja viel-- mehr Dant miffen, wenn fie hort, wie viel Sie . um ihres Auftrages willen gewagt haben.

Wer weiß! antwortete hauteville: Sie denkt wohl nicht daran, daß der friedliche Gefandte zugleich Savalier ist, und welche Pflichten ihm ihr Geboth auflegte. Es wurde ihr vielleicht sogar unangenehm senn, zu hören, daß ich so viel gewagt, und daß mein Urm dort gehandelt habe, wo sie sich nur meines Ropfes zu bedienen dachte.

Aber Sie find doch viel gludlicher, als ich, sagte der Pring mit einem Seufzer: Sie bestent ihr Vertrauen, ihre Freundschaft. Sie können ihr folche Dienste leiften, Sie können immer um sie senn, und find es auch, mahrend ich — er schlug sich vor die Stirn, und ging hastig im Zimmer auf und ab.

Beneiden Sie mich nicht um diefes Glud, Pring! Ich ertaufe es theuer.

Wie fo?

Glauben Sie mohl, antwortete Sauteville bitter, daß Sie mich zu ihrem Bertrauten, und im Rothfalle fogar zu ihrem Ritter machen murde, wenn irgend eine lebhaftere Reigung für mich ihr Berg bewegte? Rimmermehr! Und ich febe es nur su mohl ein, worauf fich diefes zwanglose Bertrauen grundet. Meine Gestalt gibt ihr volltommene Frenheit, mich wie einen Bruder zu behandeln. Sie ist gewiß, daß ihr herz nie in Gefahr tommen wird, und daß sie auch von dem Urtheile der Welt ben dieser Wahl nichts zu befürchten hat.

Der Pring sah hautevillen mit ernstem, theise nehmendem Blide an, und schwieg eine Weile; dann sagte er: Rein, Graf! Das ift es doch nicht. Sie sehen sich selbst und Adelindens Gesinnungen gegen Sie in einem zu duftern Lichte. Ich glaube wohl, daß sie mit, mir in einem ähnlichen Falle nicht so ganz unbefangen gehandelt haben wurde; aber daß ihr Verstand Vergnügen in Ihrem Umgange, und ihr herz Rath und Unterstützung in Ihrem Geiste und Edelmuthe sucht und findet, daß sie Sie schätzt, und vielleicht mehr als schätzt, das weiß der ganze hof, auch ich wußte es längst, und der heutige Tag bat es mir noch mehr bestätiget.

Sauteville's Gerg ichlug ben des Pringen Rede. Gin milder Balfam traufelte in die tiefen Bunden desfelben, und verbreitete auf einen Augenblick ein unaussprechlich fußes Gefühl in feiner Seele. Aber bald fiel der Gedanke, daß der Pring ein beleidigter eifersüchtiger Liebhaber, und durch die Borfalle des heutigen Tages zu partepisch für seinen Freund Dlivier.

gefinnt fen, schwer auf fein Berg, und schlug alle aufteimenden hoffnungen nieder. Es war ihm unmöglich, Abelindens Betragen aus einem andern Gesichtspuncte zu betrachten; und bende schwiegen auleht in tiefen Gedanken versenkt.

Der Pring drang jest in Sauteville, diefe Racht ben ibm gugubringen, weil er doch von dem Blutverlufte erschöpft fen, und man diefe Beranderung ju Saufe an ihm bemerten tonnte. Bleiben Gie ben mir, fagte er endlich ju ibm, ichenten Gie mir diefe Racht! Es ift so die lette, die ich mit Ihnen aubringen werde. Morgen verlaffe ich diefes Land, mo ich unmöglich langer bleiben, und nach bem , mas beute geschehen ift, unter Ihren und Adelindens Augen herummandeln konnte; und Gie find fo gut, und begleiten mich eine Strede, bamit ich mit dem beften Menschen, den ich tennen gelernt habe, doch noch einige Stunden genießen tann. Dlivier wollte des Pringen rafchen Entschluß nicht betampfen, obwohl er ihn bath, fich vorher recht gu bedenten; denn er fühlte in feinem eigenen Bergen, baß er an feinem Plate gerade fo gehandelt haben murbe. Mit berglicher Barme nabm er aber fein freundliches Unerbiethen auf, und fo verftrich den benden Jünglingen ein Theil der Racht unter freundfcaftlichen Gefprachen. Sauteville, an Beift und Körper durch die Borfälle des Tages ermüdet, sehnte sich nach Ruhe, und das Bewußtseyn feines edlen Betragens wiegte ihn bald in einen füßen Schlummer.

Begen Morgen fühlte er, daß ihn jemand fanft ben ber Sand ergriff, und feinen Rahmen nannte. Er fclug die Augen auf; ber Tag bammerte bereits, und Dring Friedrich fand por feinem Lager. um ibn gur Abreife aufzuweden. Sauteville ichicte um fein Pferd nach Saufe. Bald mar alles bereitet; man ichwang fich auf. Olivier begleitete feinen Freund eine Stunde weit, nahm dann berglichen Abichied von ibm, und fehrte in feinen Dallaft jurud. hier fand er wichtige Briefe feines Bergogs, welche es ibm unmöglich machten, fogleich jur Pringeffinn ju geben, um ihr den Ring ju überteichen; und er mar in mancher Rückficht froh über Diefe Bergogerung, die ibm Beit gab, allen feinen Empfindungen Stille ju gebiethen, fich auf alles vorzubereiten, mas er Abelinden fagen oder ver-Schweigen wollte, um die Rolle bes falten Bertrauten mit möglichfter Bahrheit gu fpielen.

Abelindens Ruhe mar nicht fo fanft gewesen. Sobald es nur schicklich mar, fandte fie auft neue ju hauteville, und man brachte ihr die Nachricht, daß er die gange Nacht ben dem Prinzen zuger

bracht, und ihn beute Morgens ben feiner Abreife begleitet habe. Diefer Ausgang der Cache mat Abelinden eben fo unerwartet als unbegreiflich. Cie mußte nicht, mas fie benten follte. Dag fie fich geschlagen batten, ichien ibr gar nicht mabricheinlich. Satte aber Olivier den Ring burch überredung erhalten : marum brachte er ibn nicht noch gestern, um fie aus ihrer qualenden Berlegenheit au reißen? Satte er ibn nicht erhalten konnen, wie konnte er die Racht freundschaftlich und froblich mit dem Manne gubringen, der fie und ihn burch Diefe hartnädige Beigerung fo tief beleidigte? Warum war ber Dring fo fchnell abgereifet? Alles mar ihr unertfarbar. Taufend ftreitende Gefühle erhoben fich in ihret Bruft; aber gulett behielt eis ne Empfindung von Unwillen über Dliviers Laffigfeit und Ralte die Oberhand; und dief Gefühl mar ihr außerft mibrig. Biel lieber hatte fie die geftrige Ungft um ihren Freund wieder ausgestanden, und es mare ihr weit weniger fcmerglich gemefen, ibn um ihrentwillen vermundet, als ieht der boben Meinung unwerth ju feben, die fie fo gern von ihm hatte. Dann batte fie fich ihren freundschaftlichen Empfindungen gang mberlaffen, alle Gorgfalt für ihn haben, alles ju feiner Erhohlung bentragen, ibn immer mehr icaten, und ibre gange

Berbindlichkeit gegen ihn mit Freuden fühlen können. Wie unangenehm wurde fie durch die alltägslichke Wirklichkeit aus ihrem schönen Traume geweck! — Das war ihr indeß überzeugend gewiß, daß er sie nicht liebte, und daß sie sich gestern auf eine unverzeihliche Weise von ihrer Eitelkeit hatte versühren lassen, sein Betragen falsch zu deuten. Sie war bose auf sich selbst, sich über einen Fehler ertappt zu haben, den sie sich nicht zugetraut hatt is; aber sie überredete sich wenigstens, daß sie frohüber diese Entdedung sen, und daß es ihr recht lieb wäre, Oliviern in keine zwecklose Leidenschaft verwickelt zu sehen.

Es verging eine Stunde nach der andern. Ben jedem Geränsche glaubte fie, daß er jest kommen würde, und nahm fich vor, ihn die ganze Schwere ihres Unwillens fühlen zu laffen; aber er kam nicht. Ihre Ungeduld, ihr Unmuth wuchs von Minute zu Minute; sie ergriff zehnerlen Beschäftigungen, und warf sie alle wieder weg. Endlich nahm fie ihre Parfe, und versuchte es, durch ihre Pülse die mnangenehmen Gedanken zu verscheuchen, als eine der Damen herein trat, und den Grafen melbete. Sine schnelle Röthe überzog ihr Gesicht; sie wußete nicht, ob sie sich fürchten, oder hoffen sollte. Ihr Perz sing an zu Llopsen, und Pauteville trat in's

Bimmer', ehe fie Beit gehabt hatte, fich gang gu fale fen, und alle die Ralte und ben Stolg in ihr Bertragen gu bringen, womit fie ihn hatte empfangen wollen. Nun wie ift's? rief fie ihm entgegen: Dasben Sie den Ring erhalten, Graf hauteville?

Sier ift er! antwortete Sauteville mit einer ehrfurchtsvollen Berbeugung, indem er sich ber Prinzessinn näherte, und ihr ihn knieend mit der linken hand überreichte, mahrend er die rechte in seinem Busen verbarg: Eurer Hoheit Befehle sind punctlich vollzogen. Ich war so gludlich, den Ring vom Prinzen zu erhalten; er ift diesen Worgen abgereist, und Sie haben nichts mehr von ihm zu besforgen.

Die Peinzeffinn mar erstaunt, verwirrt, beschämt. Sie wußte nicht, was sie eigentlich antworten follte, und ergriff das Gleichgultigste, um
davon zu sprechen, und sich indeß auf das Wichtie
gere vorzubereiten. Der Pring ift schon abgeteist?
sagte sie: Das ift mir Leid; es war nicht mein
Wille, ihn zu verscheuchen.

Das glaube ich mohl, fagte Sauteville, indem er aufftand, und ein glübender Funte von Giferfucht durch feine Seele fuhr: aber er versicherte mich, daß es ihm unmöglich mare, nach der Burückgabe diefes Ringes Gure hobeit noch ein Mahl

ju feben, oder an dem Sofe ju bleiben, mo ibn alles an feine Befchamung erinnern mußte.

Graf hauteville! fagte Abelinde: 3ch bin 3hore große Schuldnerinn. Sie haben mich aus einer höchst unangenehmen Lage geriffen, und ich werde nie vergeffen, was ich Ihnen zu danten habe. Aber laffen Sie mich nun doch hören, wie sie es ansimgen, den Ring zu erhalten, den der Prinz wohl nicht ganz gutwillig hergegeben haben wird?

Das ift leicht zu vermuthen; gnabigste Fürfinn! Ein Ring von Gurer Doheit hand, und unter solchen Umftanden gegeben, ift ein zu tostbares Rleinod, als daß man sich so leicht davon trennen tonnte. Aber eben dieses tostbare Rleinod erhält seinen Werth nur durch die Gesinnungen des Gebenden; und sobald diese aufzuhören scheinen, hört auch wohl größten Theils der unaussprechliche Werth des Geschentes auf.

Sie wollen mir zu verstehen geben, antwortete Abelinde ein wenig empfindlich, daß der Prinz nicht mehr so viel Werth auf den Ring geseht ha, be, und daß es Sie nicht viel Mühe gekoftet haben wird, ihn zu erhalten.

Das nicht, gnabigfte Prinzeffinn! Es brauche te lange Beit und überredung, ihn bahin zu vers mögen. Endlich wollte er ihn Gurer Sobeit felbft bringen 3ch hinderte ihn daran; aber ich weiß jest nicht, ob ich recht daran gethan habe.

Bolltommen, fagte die Pringeffinn: Gie has ben mir badurch eine fehr große Berlegenheit erfpart, und ich dante Ihnen dafür. Aber weiter.

Run ergählte ihr Sauteville eine erdichtete Unterredung mit dem Pringen, auf melde er fich vorbereitet batte , und die dazu dienen follte, es mabrfdeinlich zu machen, daß er den Ring fremwillig bergegeben habe. Die Dringeffinn borte fie falt an, und fcien menig durch alles das, mas er fagte, befriediget. Ihr lag noch immer Oliviers unzeitige gaffigleit und fein geringes Berlangen, fie früher ibrer Ungewißbeit zu entreifen, im Ginne. Gie tonn. te Trop alles Dankgefühls diefe Empfindlichkeit nicht unterdrücken; fie mar talt und einfplbig, und entließ Sautevillen fogleich, als er, ebenfalls gefrantt durch ibre Ralte, fich entfernen wollte. Go. bald er fort mar, trat Fraulein von Sochberg, eie ne ihrer liebsten Bofdamen, jur andern Thur berein mit einem Gefichte, das icon von Beitem etmas Bichtiges ju verfündigen ichien : 3ft der Graf von Sauteville fort, Gure Sobeit?

Ja. Warum ?

Wiffen Gure Sobeit mohl, daß der \*fche Pring beute abgereifet ift ?

3ch weiß es.

Biffen Gure Soheit aber auch, wegwegen? Bennahe. Beift du es?

(Gebeimnisvou.) Er hat fich mit bem Grafen gefchlagen.

Geschlagen? Das ift nicht möglich, rief die Prinzessinn hastig, indem eine sonderbare Empfind bung ihre gange Seele bewegte.

Ich murde mich wohl nicht unterfangen, Gure Soheit mit Mahrchen zu unterhalten. Ich weiß es fehr gewiß, Sie haben fich gestern geschlagen; der Graf ift Sieger geblieben, und der Pring beswegen heute in aller Frühe abgereift.

Gefchlagen? wiederhohlte Adelinde: Sauteville mit dem Prinzen geschlagen? Und eine Art von Freude strahlte aus ihren Bliden.

Graf Sauteville ift an der rechten Sand ver-

Doch nicht bedeutend? fiel Abelinde fonell ein. Gewiß nicht; fonft murbe er wohl nicht ausgeben kent können. Saben Gure Bobeit nichts bemerkt?

Richt das Geringste. Doch ja, ich erinnere mich, daß er seine Rechte immer im Busen verborgen hielt. Aber wie war es benn eigentlich mit dem Gefechte?

Gestern nach Tische kam der Graf jum Prin-

gen. Sie sprachen eine Weile leise; endlich erhobsisch ein heftiger Wortwechsel, und bald darauf hörte man Degen klirren. Des Prinzen Leute verssuchten die Thur zu öffnen; aber sie war verschlossen. In einiger Zeit öffnete sie der Prinz mit sehr verstörtem Gesichte, und rief seinen Stallmeister, der zugleich Wundarzt ist, um den Grasen zu versbinden. Als dieser in's Zimmer trat, lag des Prinzen Degen mit zerbrochenem Gesäße auf der Erde; der Graf hielt den seinigen in der linken Pand, und blutete stark aus der rechten.

Armer Sauteville! Und mas fprachen fie?

Der Stallmeifter verstand es nicht, weil fie ben seinem Gintritte eine ihm fremde Sprache ju reden anfingen. Aber aus allem, was fie thaten, und wie sie sich betrugen, schien es, daß der Graf febr rubig, der Pring bingegen sehr mißmuthig war.

Die Pringeffinn lächelte vergnügt, und schwieg. Rach einer Beile fagte fie: Der Pring wird wohl febr aufgebracht gegen ben Grafen gemesen fenn?

Das schien er gar nicht; vielmehr soll er ihm mit der größten Achtung begegnet senn, ihn gebethen haben, die Nacht ben ihm zuzubringen, und ihn heute Morgens zu begleiten. Der Graf hat es auch mahrscheinlicher Weise gethan, und dies war

die Urfache, warum ihn alle Bothschaften Gurer Sobeit nicht zu hause antrafen.

Adelindens Seele füllten die angenehmften Emspfindungen: Aber moher weißt du das alles?

Meine Quelle ift zwar fehr unbedeutend, aber darum nicht minder verläglich. Der Stallmeister des Prinzen, eben der, der den Grafen verbunden hat, ift der Liebhaber meines Rammermädchens. Er ergriff gestern einen Augenblick, mabrend des Prinzen Gepack besorgt wurde, um sich zu seiner Schönen zu stehlen, ihr die traurige Rachricht von seiner Abreise zu bringen und die Ursache davon zu erzählen.

Nun fragte die Prinzessinn noch um eine Menge Umftande, die Fraulein von hochberg, so viel sich aus der Erzählung ihres Rammermadchens vermuthen ließ, ihrer Gebietherinn mittheilte.

Satte Olivier sehen konnen, was in diesen Ausgenbliden in Abelindens Seele vorging, er hatte reichen Ersat für alle seine Leiden, seinen Muth, seine Ausopferungen gefunden. Freude, daß sie sich in ihrem Freunde nicht geirrt, Stolz auf den Muth und Eifer, womit er ihre Befehle vollzogen, innige Achtung für sein feines Betragen, wodurch er ihr die Größe ihrer Verbindlichkeit zu verbergen und zu ersparen suchte, Reue und Scham, daß sie

bem Manne, ber fo viel für fie gewagt batte, fo Falt begeanet mar, und fefte Borfate, biefes Une recht, fobald als moglich durch bas freundlichfte. achtungsvollfte Betragen gut ju machen, beichafe tigten fle wechfelmeife, und bewegten ibr Berg auf die angenehmfte Urt. Aber Olivier abnete nichts von dem allen. Ihre Ralte, die Gleichgültigfeit, womit fie ben Ring annahm und feine Rebe anborte, batten ibn tief geschmerzt, und obgleich fie ibm Ctarte gegeben batten , feiner vorgefesten Rolle treu ju bleiben, vermundete ihre Undankbarteit ibn barum nicht minder. Er mar überzeugt, baß fie nichts als Achtung für ihn fühle, und daß ibr Berg noch immer, vielleicht ihr felbit unbewuft, an dem Dringen bange, daß feine jabe Ente fernung fie frante, und daß fie ibn, als die nachfte Urfache davon, darum mit folder Ralte und bennabe mit Unwillen betrachte. Er durchlief ihr ganges Betragen feit Dring Friedrichs Untunft, ibre öfteren Befprache mit ibm, die Scene auf dem Balle, ibre lebhafte Außerung über feine Entfernung, als fie den Ring jurud erhielt; und Giferfucht, gefrantte Liebe, und jene Reigung gum Difetrauen, die immer noch verborgen in feiner Bruft lag, machten es ibm unzweifelbaft, baf fie den Pringen geliebt habe, und bag bas Gange vielleicht

nichts als eine verliebte ganteren gemefen fen, beren er fich mit einer unverzeihlichen heftigkeit und übertriebenem Ernfte angenommen habe. Er borte von feinen Leuten, daß die Pringeffinn geftern Abends zwen Dabl, und heute Morgens wieder ein Mahl nach ihm geschickt habe; und jest mar es ibm fo flar, daß fie ibr Auftrag gereuet, und fie Die gange Cache lieber aufgegeben batte, bag er fich unwillig vor die Stirn folug, fich einen Thoren nannte, feine rafende Leidenschaft, die ibn ju folden Diggriffen und thorichten Sandlungen binrif, verdammte, und fich vornahm, wenigstens Fünftig burch bas gleichgültigfte, ungezwungenfte Betragen und durch gefiffentliche Entfernung aus Abelindens Begenwart ihr und dem Bofe jeden Unlag zu benehmen, der fie in den Bermuthungen über eine fo lächerliche als hoffnungslofe Liebe beftarten konnte. Er wollte die Dringeffinn beute nicht mehr feben; aber ber Ronig batte mit ibm ju fprechen, und beschied ibn also auf den Abend in den Birtel, der fich ben ihm versammelte. Er mußte erscheinen. Gie empfing ibn mit ausgezeichneter Achtung, und erwartete fehnlichft eine Belegenheit, wo fie ibn allein fprechen, ibm ibre ganje dantbare Geele zeigen, und megen ibrer fproden Aufnahme berglich um Bergebung bitten konnte.

Aber er vernichtete alle Diefe Borfage. Er fcherate mit den Damen. Die Unterhaltung murde bald lebhaft und allgemein; nur Abelinde fand fie te mehr und mehr unerträglich. Sauteville's ungewöhnliche Munterteit fach peinlich mit der fanften, innigen Stimmung ihres Bergens ab; und je mehr fie gemunicht batte, ihren Befühlen frepen Lauf laffen ju fonnen, je mehr brudten fie feine Gleichgültigkeit und Entfernung, die es ihr unmöglich machten, ihm ihren Dant und ihre Rene ju zeigen. Diefer 3mang murde ihr ungusiprechlich läftig. Gie murde immer ftiller, nabm feinen Theil mehr an dem Befprache, und fühlte Tros allem Borbergebenden auf's neue Unwillen gegen Dlivier. Co ichieden fie nach einigen Ctunden mift. vergnügt auseinander, und mit dem feften Borfate, fich einander die Befühle ihres Bergens ftrenge ju verbergen.

Wenige Tage nach diesem Borfalle tam ju Dliviers Glück ober Unglück Graf Percy zurück, und
machte ihn der Prinzeffinn um vieles entbehrlicher. Zwar ereigneten sich noch zuweilen kleine Umftände, welche die Bermuthung, daß Sautevills
sie dennoch liebe, in ihrer Bruft erweckten; aber
sie waren außerst selten, und sie strafte sich jederzeit über die angenehme Empfindung, die sie in

ihr erregten , und die fie fur eine unverzeibliche Aufwallung von Gitelfeit und Gefallfucht bielt. Dlivier bewachte fich mit der größten Strenge. Die Umftande begunftigten feine Entfernung, Des Duells murde zwischen ihm und Adelinden aus einer Art von Schen nicht mehr ermabnt, und nur ein finfterer Ernft, den alle feine Bemühungen nicht zu bergen vermochten, zeigte in feinem Aufern eine fcmache Cpur des Grams, der von jest an an feinem Bergen nagte, ibn für alle Freuden des Lebens abstumpfte, und die iconften Rrafte feiner Geele im Rampfe mit einer unüberwindlichen Leidenschaft verzehrte. Innig febnte er fich jest nach "Amalien, der er fein mundes Berg entbeden, in deren Umgange er Rath, Theilnahme oder menigftens Troft gefunden haben murde. Aber auch diefer Bunfch mar vergeblich; denn feit die Grafinn Die Rabe feiner Beimath verlaffen batte, murbe nie wieder etwas von ihr gehört, und felbft der arme Erfat eines fdriftlichen Bertebre mit ber über alles geschätten Freundinn mar Dliviern versagt.

Das Gefühl der Ginsamteit und des ganglichen Mangels an einem Wefen, das feinen Kummer theilen und lindern konnte, scharfte den Stachel seines Unmuths, und er fühlte, daß jene migmus

thige, unthatige Stimmung, aus ber ibn einft Amaliens Bekannticaft geriffen batte, fich feiner wieder zu bemächtigen anfing. Mit Freuden ergriff er daber die gunftige Belegenheit, die fich ibm darboth, fich an liebende Befen anguschließen, als eine Schwester feiner Mutter um Diefe Beit nach 6 \*\* tam. Die Frau von Belmont mar Bitme. 36r Gemahl hatte in G \*\* fchen Dienften fein Leben auf dem Schlachtfelde verloren, und fie mit einem unerzogenen Dadden bulflos gurud gelaffen. Man batte ibr, als einer Fremben, große Schwierigkeiten gemacht, einen Witwengehalt gn erlangen; und fie mar nun, da fie bereits alle anberen Wege fruchtlos versucht hatte, felbft gefommen, um mo möglich das Berg des Ronigs ju rubren, und bas von feinem Mitleide gu erhalten, mas feine Diener ihr unter dem Bormande der Billigkeit versagten. Olivier hatte nicht fobald von ibrer Untunft und traurigen Lage gehört, ale er fogleich zu ihr eifte, fie mit mahrer findlicher Ghrfurcht als die Schwester feiner verehrten Mutter empfing, ihr fein Saus jum Aufenthalte anboth, und nun feit langerer Beit jum erften Mable in bem Gefühle, Undern Freude gu machen, felbft wieder einige empfand. Er verfprach ihr, feinen gangen Ginfluß gur Gemabrung ihres Bunfches gu

vermenden, und bath fie, auf jeden Sall ben ihm' gu bleiben, und ihm das lang entbehrte Bergnus gen eines liebenden bauslichen Rreifes ju gemabren. Frau von Belmont , gerührt und getröftet durch so viele Gute und Liebe, umarmte ihren Reffen mit mutterlicher Bartlichkeit; fie dankte ibm für feine edlen Befinnungen, und nahm fein Anerbiethen freudig an. Gie bezog mit ihrer Tochter Bildegarde fein Baus, und übernahm die Leitung feiner hauslichen Ungelegenheiten, und Olis pier, ber nun auf ein Dahl eine Mutter und Schwester gefunden hatte, genoß das lange ges munichte Bergnugen, mieder für andere ju forgen, und von ihnen dafür geliebt zu merden. Frau von Belmont und Silbegarde bestrebten fich, von Liebe und Dankbarteit durchdrungen , das Leben tes Mannes, den fie mit Recht als ihren Bater und Befchüter ehrten, fo fuß ale möglich gu machen, jede Bolte von feiner Stirn ju verscheuchen. und wenn Sofintriquen, miglungene Plane oder eine ftartere Aufwallung feiner ungludlichen Liebe ibn in Schwermuth verfentten, ibn burch freundliche Theilnahme, durch bergliche Gefprache, durch Ergablungen und Grinnerungen an die holde Beit feiner Rindheit und erften Jugend, von der die Frau von Belmont lange eine geliebte Beuginn Dlivier. 10

marian gerftreuen und zu erheitern. Dliviers mundem Bergen that Diefes Berhaltnif unendlich mohl. Cein Geift erhob fich aus der Tiefe bes Rummers, und Thatigfeit und Gefühl für die Freuden bes Rebens febrten wieder in feine Geele gurud. Dildegarde mar ein boldes Befcopf von fünfzehn Jahren. Olivier bemertte bald ibre glücklichen Unlagen, aber auch ben ganglichen Mangel an Ausbilbung. Er befchloß, die Stunden, die ihm feine Befdafte übrig liegen, der Erziehung und Bilbung biefes liebensmurbigen Daddens zu meiben. und in diefer Beichäftigung Berftrenung und Aufbeiterung gu fuchen. Innige Unbanglichkeit und Dankbarkeit gegen ihren gutigen Lehrer und ihre aludlichen Unlagen ließen fie bald mertliche Fortfdritte machen bund belohnten Oliviern reichlich für feine angenehme Dube. Abelinde erfuhr diefes neue Berhaltnif bald. Er hatte ihr feine Tante und Muhme gleich nach ihrer Unkunft vorgestellt, und um ihre Surbitte ben bem Ronige gebethen. Bildegardens aufblübende Reize, die einft eine volltommene Schönheit verfprachen, ibr offenes, bergliches Betragen nahmen die Pringeffinn für fie ein; fie verfprach ibm, für fle ju forgen, und fie hielt ihr Bort, Jest, als fie borte, daß Dlivier fich die Bilbung feiner fconen Bermandten

fo angelegen fenn lieft, konnte fie nicht umbin, verfciedene Bemerkungen über die Rolgen Diefes Berbaltniffes, über die Dankbarkeit des unbefangenen Daddens gegen ihren Lehrer und das Intereffe Des Lebrers an feiner reigenden Schulerinn-ju machen, und fie fand endlich, daß, wenn boch ihre einft gehegte Bermuthung gegründet mare, und Dlivier fie liebte, er in diefem neuen Bande bas ermunichtefte Begengift gegen eine hoffnungelofe Leidenschaft finden konnte. Es war ihr nicht unmahricheinlich, daß Sauteville vielleicht felbft diefe Abficht habe , und hildegarden für fein Berg gu bilden fuche. Diefer Plan hatte viel Ungiebendes für fie; fie bing ibm mit Bergnugen nach, fie dachte fich feine aludlichen Kolgen für ihren Freund, und fie gelobte fich's in ihrem Bergen thatig mit= jumirten, an Silbegardens Bildung Theil ju nebmen, und fo die große Berbindlichfeit, die fie gegen Olivier batte, einiger Dagen abzutragen. Der Gedante, das Weib bilden gu helfen, das einft Oliviers Tugenden belohnen, die Bunden feines Bergens beilen, und ihn gang gludlich machen follte, entgudte fie. Gie bildete ben iconen Traum mit Liebe aus; und fo bald fie Sautevillen wieder fab, knupfte fie ein Gefprach über feine Dubme an, bezeigte ibm ibre Achtung und ihren Bepfall

über sein Betragen gegen seine Berwandten, und forderte ihn endlich auf, sie auch an dem schönen Borhaben Theil nehmen zu lassen, hilbegarden oft zu ihr zu bringen und zu gestatten, daß auch sie nach ihren Kräften zu ihrer vollkommenen Ausbildung mitwirke. Olivier war entzückt über diesen Beweis von Abelindens Wohlwollen gegen ihn und seine Angehörigen; er dankte ihr mit ausbreschender Freude dafür, mit einer Freude, die wirklich mehr dem Liebhaber, als dem Bormunde ziemste, und Abelinde wuste nicht, oh die Geberinn oder Empfängerinn mehr Antheil daran hatte.

Bon nun an war hilbegarde sehr viel um Abelinden. Des Mädchens unverdorbenes herz hing bald mit aller Starke jugendlicher Anhänglichkeit an der Fürstinn, und Olivier und Frau von Belmont bemerkten mit Vergnügen den wohlthätigen Ginfluß, den der Umgang mit einer der trefflichsten Frauen ihrer Zeit auf des Mädchens empfängeliche Seele hatte. Wenn hilbegarde allein mit der Prinzessinn war, siel das Gespräch sehr oft auf Oliviern. Jene ergoß sich gern über einen Gegenstand, der ihr so werth war, und Adelinde wermied eine solche Unterredung niemahls. Sie lernte aus hilbegardens einsachen Bemerkungen manche ihr bisher verborgene Tugend, man-

den iconen Bug in Oliviers Charafter tennen, und der Entichluß, fein Glud grunden gu belfen, murde mit jeder folden Entdedung lebhafter. Much glaubte fie in Bilbegarbens Auferungen giemlich deutliche Spuren einer auffeimenden Leidenschaft gu feben, und fuchte nun mit einer Reugier, movon fie fich felbit teinen Grund anzugeben mufite, bas Madden über die Art ihrer Empfindungen gegen den Grafen und hauptfächlich über die Gmpfindungen des Lettern gegen feine Schulerinn auszuforichen; aber Bildegardens Unfichten und Begriffe maren über diefen Puntt ju verworren, als daß Adelinde, die boch nicht geradegy fragen wollte, etwas Bestimmtes batte abnehmen fonnen. Co viel mar gemiß, daß Sauteville Ach febr viel mit ihr beschäftigte, ihrem Unterrichte feine meiften frenen Stunden midmete, felten ben Sofe erschien, und faft alle feine Abende, feit Dercy's Unwesenheit ibn dem Ronige entbehrlicher gemacht batte, ju Baufe ben feiner Tante und Bildegarde aubrachte. Abelinde fab ibn menia, und faft niemable allein; er mußte es fo einzuleiten, baff gum mindeften Sildegarde allgeit gegenwärtig mar, und iede Unterredung, die feiner Leidenschaft Belegenbeit fich ju verrathen geben tonnte, vermieden murde. Cein Betragen mar ziemlich gleichformig,

und fo rubia, als es ibm nur gu erfünfteln moalich war; und Adelinde fing an ju glauben, daß, wenn er fie auch einft geliebt batte, diese Liebe doch jest bis auf den letten Junten erftorben fen. Und mas konnte mobl anders diese Wirkung hervorgebracht baben, als eine neue gludliche Reigung, die leicht und natürlich an die Stelle einer hoffnungslosen Leidenschaft trat? Und wer konnte ber Gegenstand Diefer Reigung fenn, als die icone, bildfame, dantbare, jartliche Sildegarde? Diefe Ubergeugung hatte den vollen Benfall ihrer Bernunft; fie pries fic gludlich, baf die Cache eine fo ermunichte Wendung genommen batte, fie wollte fich berge lich bes gelungenen Planes freuen, ju dem fie felbft mitgewirkt batte: aber - meldes unbegreifliche Rathfel ift das menschliche Berg! Jest, ba ffe am Biele ihrer Bemühungen gu fteben, ba Oliviers Leidenschaft geheilt, und der icone Traum, mit dem fie fich vor furger Beit noch fo gern unterhalten hatte, erfüllt ichien, jest fühlte fie eine Art von midriger Empfindung daben, und die Borftellung von Oliviern, mie er, von aller Liebe für fie frey, unbefannt mit der Freude, mit melder fie ju feinem Blude bengetragen hatte, unbekannt mit ber Quelle, woraus diese Freudigkeit gefioffen mar, wie ein gleichgültiger Freund an

ber band feines geliebten Radchens vor ihr fand, hatte etwas unaussprechlich Beinliches für fie. Gie fühlte diefen Biderfpruch amifchen ihren Empfindungen und ihrer Überzeugung, fie bielt ibn abermuble für Birtung der Gitelteit, ber Gelbftfucht, fle bestrafte fich bafur. Bergebens! Das Bild verfor nichts von feiner Bibrigfeit. Dun beobachtete fle Bilbegarden mehr als fonft; fle mufterte alle Reize, alle Borguge bes Madchens, fie verglich fie mit fich felbft, und fand endlich, mas außer ihr mohl niemand gefunden haben murde, daß ibre bereits ausgebitbete Geftalt ben Wettftreit mit diefer aufblühenden Rofenknofpe nicht aushalten tonnte, und daß, wenn auch Sildegarde ibr noch an Reigen ber Seele, an Renntniffen und Ausbildung des Charafters nachstände, fie boch berfelben Bildung fabig mare, und fie unter Sautevilles Leitung gewiß erhalten murde. Und fonnte nicht gerade diese Unbefangenheit, dieg Unschmiegen, diefer reine Rinderfinn, ben das einfache Landmadchen aus ihren erften Jahren in die verfünftelte Belt berüber gerettet batte, felbft ihre Unfelbftftandigfeit jum unwiderftehlichften Bande für Oliviers großes, folges, und feiner Rraft fic bewußtes Berg merden ? Jemehr fie dief alles überlegte, je mahrscheinlicher muroe es ibr, dag Olivier

Silbegarden liebe. Auch fprach man bereits bey Sofe davon, und jedermann glaubte, daß er sie für sich erziehen und endlich heirathen würde. Ihr entgingen diese Reden nicht; sie bestärkten sie in ihrer Meinung, sie sah Oliviern halb und halb als das Eigenthum einer Andern an; sie wollte ihn natürlich und unbefangen behandeln, und behandelte ihn kalt und ungleich; sie war unzufrieden mit ihrem eigenen Betragen, und wollte es verbessen, aber es gelang nicht; und gerade dieß band Oliviern, anstatt ihn zu heilen, immer sester und sester an sie, und machte seinen Kampf schwerer, seinen Sieg unmöglicher.

Percy war sehr erstaunt, bald nach seiner 3usrücktunft, die Sachen eine solche Wendung nehsmen zu sehen. Er hatte die Prinzessinn und Olis
viern mit einander bekannt gemacht, und sich von
diesem freundschaftlichen Berhältnisse erwünschte
Volgen versprochen; er hatte ihre gegenseitige Achtung noch während seiner Anwesenheit zunehmen
sehen, und in Abelindens Briefen die Bestätigung
davon gefunden; und jeht, da er zurückkam, sah
er zu seinem Erstaunen, daß Olivier sich immer
mehr von der Prinzessinn und dem ganzen hof
entsernte, daß er sich sast ganz allein auf den Umgang mit seinen Berwandten beschränkte, immer

tieffinniger und finfterer murde, und daß Abelinde ibn falt, und zuweilen, wie es ichien, launisch behandelte. Es mar entichieden, daß bier etwas vorgefällen fenn mußte. Aber mas? Percy batte einft geliebt, und zwar febr ungludlich; benn burch taufend Umftande und Rufalle unmiderfteblich fortgeriffen, war feine Reigung auf eine, jest verftorbene, Schwefter des Ronigs gefallen. In feinem Bergen, in der Erinnerung an jene Befühle, glaubte er nun den Schluffel ju bem Bebeimniffe gefunden ju baben, und er gitterte vor dem Gedanten, bag er fich nicht geirrt haben tonnte. Daß Adelinde Oliviern liebe, mar ibm nicht mabricheinlich; aber er vermuthete, daß fie feine verborgene Leidenschaft bemertt babe, und ihn nun, freplich nicht auf die Hügfte Beife, davon ju beilen fuch. te. Mit anaftlicher Erwartung barrte er nun auf eine Belegenheit, mo er fich gang überzeugen, und dann die beften Magregeln jur Berbuthung gro-Beren Unglude nehmen tonnte.

)

Adelinde fang und fpielte die Sarfe-fehr gut; und diese Talente waren oft in ihren Abendzirkeln die liebste Unterhaltung des Königs und die Freude der Anwesenden gewesen. Jest hatte sie seiniger Zeit, wenigstens in Santevilles Gegenwart, vermieden, zu spielen und zu fingen, um auch nur

ben ber Möglichteit, daß er fie liebe, fich in teinem zu vortheilhaften Lichte vor ihm zu zelgen. Einft, als fie mit hildegarde allein mar, fiel das Gespräch auf die Musit, und hildegarde sagte ihr, daß sie anfange, die Laute zu spielen, und daß Olivier ihr Lehrmeister sep. Adelinde war sehr verwundert, zu hören, daß Olivier Musit verftände.

O, er fingt auch vortrefflich! fagte Dilbegarde. Er fingt? fragte Abelinde noch erstaunter.

D ja, er hat eine unendlich angenehme Stimme, er weiß die schönften Lieder und Romangen, und ich glaube, er dichtet und seht fie alle selbst, wenigstens find es immer neue, die ich sonst von niemand höre, und bennahe alle von einerley Inhalt.

Und mas ift das für ein Inhalt?

Meistens Klagen über ein trauriges Schickal und über eine unglückliche Liebe. Der arme Better! Er ift nichts weniger als vergnügt, und er verdiente so fehr, es ju fenn.

Silbegarbe ichwieg wehmuthig fill. Auch Abelinde antwortete nicht. Rach einer Paufe fragte fie mit anscheinender Gleichgültigkeit: Daft du nie erfahren, oder auch nur vermuthen konnen, wer der Gegenstand seiner Liebe ift? Riemahls, Eure Sobeit! Ich habe hin und her gesonnen, und an alle Damen, die ich kenne, gedacht, aber es ist keine von allen; sie wären seiner auch nicht werth. Nur eine einzige Bermusthung habe ich —

Und welche? fragte Abelinde haftig.

Ich habe einmahl etwas von einer Grafinn gehört — mein Gott! der Rahme ift mir entfallen —
die mein Better noch zu hause ben uns als Madchen gekannt und sehr geliebt haben soll. Sie soll
außerordentlich schön gewesen seyn; aber sie hat
meinen guten Better ausgeschlagen, und einen
reichen, schönen Mann geheirathet. Ich kenne die Frau nicht; aber ich könnte sie hassen, wenn ich
wüßte, daß sie es ist, die meinen Better unglucklich macht.

Diese Ergießungen eines treuen, dankbaren Berzens bewegten Abelinden tief, und ihr Auge wurde feucht. Sie drückte hildegarden die hand, und sagte mit gerührter Stimme: Du bift ein gutes Mädchen, und verdienst die ganze Liebe deines edlen Betters. Auch ich wünsche von Berzen, ihn glücklich zu sehen, und Gott ift mein Zeuge, wie gern ich dazu bepgetragen hätte.

Silbegarde tufte der Pringeffinn innigft gerührt die Band, und dantte ifr für ihre gutige Theil-

nahme. Abelinde lentte, um fich nicht noch mehr zu erweichen, bas Gespräch auf etwas anderes; aber tief in ihrem Bergen blieb ber fanfte, wehmuthige Eindruck zuruck, ben bes Madchens herzeliche Anhanglichkeit und ihre Schilberung von Dlivviers Gute und Ungluck erregt hatten.

Den Abend desfelben Tages brachte der Konig, wie gewöhnlich, ben ber Pringeffinn gu. Percy und Olivier maren gegenmartig, und bas Befprach fiel auf die Dufit. Der Konia ersuchte Abelinden. Doch wieder einmahl etwas ju fingen und ju fvielen. Sie marf einen ernften Blid auf Sauteville, ber in fich gefehrt am Senfter ftand, und lebnte es ab: aber alle Unmefenden drangen in fie, Sildegarde bath mit freundlichem Ungeftume, der Ronig befahl, und fie mußte gehorchen. Silbegarde fprang fort, und brachte die Barfe. Die Pringeffinn fand auf, und indem fle an Olivier vorüber ging, flifterte fie ibm freundlich und leife ju: Bor einem Meister, wie Gie find, Graf, follte ich es mobl nicht magen ju fpielen. Olivier errothete, verneigte fich, und fagte gleichfalls leife: 3ch febe, dos mich Bildegarde verrathen hat; aber Gure Bobeit murden die gange Gefellichaft und mich ju febr bestrafen, wenn Gie fich durch folde ungegrundete Bermuthungen abhalten ließen.

Abelinde antwortete blof mit einer leichten Reis gung des Ropfes, feste fic, und nahm die Barfe in den Choof. Gie fpielte einige gleichgultige Stude, ohne fie mit der Stimme zu begleiten. Percy beobachtete Oliviern; aber diefer fab vor fich nieder auf den Boden, auf dem er finnend und finfter mit der Cvibe feines Degens Riquren goa. Rur felten fiel ein beifer Blid auf die Rurftinn, und tehrte eben fo fonell wieder auf die Erde gurud. Endlich bath Percy felbft die Pringeffinn, ju fingen; und alles ftimmte mit ein. Abelinde Fonnte fich nicht langer weigern; fie griff alfo in die Caiten, und bereitete in dufteren Minortonen Die Borenden auf die fenerliche Trauer eines Befanges vor, melder, Dlivier . mochte Adelinden oder die Grafinn Biltet lieben, nur su viele Stellen batte, Die fein Berg tief bewegen mußten. Es mar ein Lied, das ihre ungludliche Mutter fie gelehrt batte, und das ihr um deffentwillen von jeher theuer mar. Cie bob an :

Die Racht bricht an; mit leifen Luften fintet Sie auf die muben Sterblichen herab. Der fanfte Schlaf, bes Tobes Bruber, wintet, Und legt fie freundlich in ihr täglich Grab. Best wachet auf ber lichtberaubten Erbe Bielleicht nur noch die Arglift und ber Schmers;

Und jest, ba ich burch nichts geftoret merbe, Lag beine Bunden bluten, armes Berg!

Berfente bich in beines Aummers Tiefen, Und wenn vielleicht in ber serrif'nen Bruft Berjährte, halb vergef'ne Leiben ichliefen, Go wede fie mit grausam füßer Luft! Berechne bie verlornen Geligteiten, Babl' alle Blumen in bem Paradies, Woraus in beiner Jugend goldnen Beiten Die talte hand bes Schicksals bich verfließ!

Du haft geliebt, bu haft bas Glüd empfunden, Dem jebe Seligfeit ber Erbe weicht, Du haft ein Berg, bas bich verstand, gefunden, Der fühnsten Soffnung icones Biel erreicht. Da stürzte bich ein grausam Machtwort nieber Aus beinen Simmeln, und bein filles Glud, Das allgu icone Traumbild, fehrte wieder Bur besfern Welt, aus der es kam, gurud.

Berriffen find nun ale fußen Banbe; Mir fchlägt tein Bers mehr auf ber weiten Welt! Was ift's, bas mich in biefem Schattenlande, In biefer tobten Einsamteit noch halt? Mur einen Lichtstrahl feh' ich fernher blinten; In Götterglanz erscheint die heil'ge Pflicht: Und wenn bes muben Geiftes Krafte finten, So fintt ber Muth, ben fie mir einflößt, nicht.

Was Percy gewollt, und Adelinde geahnet hate te, geschah. Der Gesang wirkt sichtbar auf Olivier. Er enthielt sein Schicksal, ben ganzen Zustand seis nes Berzens; und sie, die er liebte, sie war es, die seine Klagen in ihre Saiten sang.

Percy verwandte kein Auge von Olivier. Er seh die dunkel glühenden Blicke, die er schen auf Abelinden heftete, er sah die Seufzer, die seine Bruft schwellten, und die er nur mühsam unterdrückte. Alle Saiten seines Berzens schienen in dem Gesang mitzutönen; seine Bewegung wurde immer ftarker, und er verließ endlich das Zimmer, ehe noch das Lied zu Ende war. Niemand bemerkte seine Entfernung, als Percy und die Prinzessun, die, mährend das letzte Ritornell des Liedes in einigen dumpfen, einzelnen Accorden erstarb, ihm mit einem wehmuthigen Blicke nachsah. Erst nach einiger Zeit kam er wieder, und beyde glaubten noch in seinen verstörten Zügen die Spuren der heftigen Bewegung zu sehen.

Gine der anwesenden Damen forderte nun auch Bildegarden jum Singen auf, von deren schönen Stimme sie gehört hatte. Das Madchen erröthete bis unter die Locken, und mit einem angstlichen Blid auf Olivier verneigte fie fich schweigend.

Sie fingen, Fraulein? fragte ber Ronig: Run fo laffen Sie und Ihr Talent bewundern!

Silbegarde fdwieg noch immer, und fah Olbviern verlegen an.

Was haben Sie benn immer auf Ihren Coufin zu bliden? Maßt er sich vielleicht jest schon an, etwas zu verbiethen ober zu erlauben? fragte der Rönig scherzend: Dazu ift noch Zeit, wenn er einmahl das Recht haben wird. Allons! Singen Sic, Fräulein, und kehren Sie sich nicht an Ihren Cousin!

Ich komme in einen feltsamen Berbacht, fiel Olivier ein: hildegarde ift vollkommen-Meisterinn ihrer Sandlungen; ich habe ihr nichts weder in befehlen noch zu erlauben.

Alber du weißt doch, rief diese, und erröthete noch mehr — bu weißt doch, daß ich nicht ohne Begleitung fingen kann, und du felbst —

Gine widrige Empfindung mahlte fich in Oliviers Bügen; er schwieg unwillig. Abelinde sah seine Bei, wegung; sie errieth ihn, und es fing an, ihr leid zu thun, daß dieß Gespräch auf die Bahn gebracht worden war. Indessen war nichts mehr zu thun. Man ließ nicht nach, in das ängstliche Mädchen zu bringen, bis sie gestand, daß Sautev. Ue sie immer auf der Laute begleite. Er konnte es nicht versagen;

es wurde um sein Instrument geschieft, und er mußte sich nun entschließen, was ihm das Peinlichte auf der Welt war, vor einer zahlreichen Gesellschaft — vor Abelinden selbst zu spielen.

Fraulein von hochberg mar fortgegangen, um seine Laute hohlen au laffen; fie tam jest damit. Abelinde ftand auf, nahm fie ihr ab, und brachte fie Oliviern, indem fie ihm mit unaussprechlicher Freundlichkeit zuflisterte: Ich weiß auch, daß Sie singen, Graf hauteville; aber ich werde Sie nicht verrathen. Satte es ben mir allein gestanden, so ware Ihnen auch dieß — fie zeigte auf die Laute — erfpart worden. Laffen Sie mich also Ihren Unwillen nicht entgesten, und deuten Sie nur an das Bergnügen, das mir Ihr Spiel machen wird!

Diese leise gesprochenen Borte, bey welchen ihr Athem fast an feine Bange streifte, die himmlische Gute, die aus ihren Augen leuchtete, die jarte Schonung in ihrem Betragen überraschten sein Befühl. Prinzessinn! rief er mit unterdrückter Stimme: O welches Opfer konnte eine solche Gute nicht vergelten! Er kuste ihr ehrfurchtevoll die Dand, ergriff die Laute, winkte hildegarden, die noch immer ein bischen ängstlich da ftand, und machte ihr durch seine Freundlichkeit Muth. Sie fang
mit voller, schöner Stimme, und erhielt allgeDlivier.

meinen Benfall. Jest verlangte der Ronia, baf fich Olivier auf der Laute follte boren laffen ; denn fein Spiel hatte den Meifter verrathen. Er fand an; aber Adelinde bath ebenfalls, und nun erariff er die Laute, irrte eine Beit lang wie ungewift auf den Saiten, und ließ fie bann alle Gefühle feines tief bewegten Bergens in mechselnden Barmonien ausdruden. Der Schmerg ungludlicher Liebe, bas Entguden taufchender hoffnung, die fanften Rlagen verfannter Bartlichfeit tonten von feiner Laute, und bezauberten den ftill hordenden Rreis der Buborer. Aber nur zwen Bergen verftanden ben Sinn feiner Barmonie, Percy und Adelinde, nur mit dem Unterschiede, daß der unbefangene Percy in Oliviers brennenden Bliden, die er nicht auf Abelinden ju richten magte, und in der groffen Bemegung, die er an ihm bemertte, die vollftandige Erflärung feiner tonenden Dieroglophen fand, mab rend vor Abelindens Seele bas Bild ber iconen Biltet fcwebte, und in das fympathetifche Ge fühl, das Oliviers Tone erregten, eine midrige Empfindung mifchte. Dennoch rif die Bahrheit bes Ausdrucks diefer Mufit fie bin; fie verfant in Traume und Empfindungen, und die Barfe, an Die fie fich gelehnt batte, entglitt ihren Urmen. Ben dem fleinen Geraufde, bas fie machte, befte-

te Olivier fein Auge auf Adelinden, und fab in ihren finnenden Bliden, in dem Ausdruck ihrer Ruge und in ber entglittenen Barfe den iconften Triumph feiner Runft. Gine lebhafte Melodie mirbelte nun durch die Saiten, und drudte Dliviers folge Freude aus; und in diefem froben Ausbrucke folog er fein Ctud. Gin lauter, lebhafter Benfall ber gangen Gefellichaft lohnte feine Bemühung nur fcmach gegen ben Preis, ben er in Udelindens Rührung gefunden batte. Aber jest fiel es dem Ronige ein, baf er Abelindens Befang begleiten follte: und als er fich damit entschuldigte, daß er die Befange ber Dringeffinn nicht tennen murbe, fand ber Konig gleich eine Ubhulfe, indem er ihr auftrug, bem Grafen die Melodie ein paar Mabl porjufpielen, die biefer bann gewiß bald treffen murde. Man mußte gehorchen, und Abelinde fpielte ibm theilmeife vor, mas er mit gitternden Fingern nachzuahmen verfuchte.

Co ungeschickt mar er nie gewesen. Seine Finz ger bebten, und vermochten Baum, die Saiten gez hörig zu erschüttern. Abelinde sab ihn an; sie bez merkte die leidenschaftlichen Blicke, die er scheu auf fle heftete, und die, weim ihr Auge das seine traf, schnell auf die Laute fielen, das Bittern seiner Dand, die Unfähigkeit, eine leicht fasliche Melo-

die nachzuspielen, feine Bermirrung - und ber Bedante: er liebt dich bennoch, er hat nie aufgehört, dich zu lieben! aof eine bobe Gluth auf ihre Wangen, und begeisterte in diefem Augenblide, ibrer Bernunft und Überzeugung jum Tros, ibr Spiel. Cie fvielte fconer als je. Endich batte Dlivier Das Lied begriffen. Abelinde lebnte fic an die Barfe und erhob ihre Stimme. Olivier fand feine Befinnung und Geschicklichkeit wieder; und nun begann ein Wettftreit bes Gefanges und ber Laute, mie nur Liebe und bochfte Begeisterung der Runft ibn bervorbringen tonnen. Die hatte Abelinbe ausbrudvoller gefungen, nie batte Olivier beffer gefpielt. Es mar zweifelhaft, mer von benden den Borgug verdiente. Benn Abelindens Stimme rein und weich durch die Tone gleitete, fo glaubte man nie etwas Choneres gehort ju haben; aber wenn fie ichwieg, und Dliviers Caiten in tabnen Slugen und vollen Accorden das Thema ibres Gefanges miederhohlten und ausführten, und feine Tone bas verschönerte Coo ber ibrigen fcbienen, neigte fich ber Benfall auf feine Ceite. Es war, als ob Gin Beift bende befeelte, als ob fie fic ohne Borte in den leifesten Tonen verftanden, als ob fie von je ber mit einander gefpielt und gefungen batten. Der Benug diefes Abende mar deut Konige fo augenehm, daß er ihnen fogleich ankundigte, daß biefe Art von Unterhaltung öfter wiederhohlt were den mußte, und daß fie fich nun in gemeinschaftlischen Rufitstuden üben follten.

Cs gab nun eine Menge Beranlaffungen, Die Santevillen in Abelindens Gefellichaft jogen, und ben ihr fest bielten. Die Pringeffinn fang und fpiels te vortrefflich ; aber fie mar noch meit von der Bobe ber Runft entfernt, auf der Olivier bereits ftand, der nicht allein nachahmender Runftler, fondern felbft Grfinder und Coopfer mar. Gie munichte feinen Unterricht; fielernte leicht und begierig, und mar frob, ihm immer mehr ju banten ju haben. Jede neue Fertigteit, jede neue Ginficht, Die fie burch ibn erhielt, hatte doppelten Werth für fie, und das Berbaltnif einer Schulerinn ju ihrem Lebrer, in melchem fie jest mit dem Danne, bem fie langft fo febr verpflichtet mar, fand, mar ihr unendlich angiebend und angenehm. Frenlich dachte fie juweis Ien an die Gefahr, welche ein foldes Berhaltnig, wenn er fie wirklich liebte, feiner Rube und feinem Blude brobe; aber fie fab teine Moglichteit es gu andern, da diefe Duftfubungen eine Quelle von . Bergnugen und Grhoblung für ihren geliebten Bater waren, bem fie fo gern Freude machte. Wenn fie manches Mabl recht reiflich nachgedacht und ge-

funden hatte, daß es fclechterdings nothwendig fen, ibn ju beilen, und feiner Leidenschaft jede hoffnung und Rahrung gu benehmen, fo betrug fie fid) einige Beit ernfter und gurudhaltender. Dlivier, der fich nie die geringfte hoffnung erlaubt hatte, glaubte in biefem Burudhalten Laune ober auflodernden Stolg ju finden, und bemachte jede feiner Reden und Sandlungen um fo ftrenger. Abelinde konnte nun einige Tage feine verratberifche Spur von Liebe oder nur von gartlicherer Freundfcaft entbeden. Gie meinte, baf fie fic boch über Die Quelle mancher feiner Außerungen geirrt baben fonnte, und überließ fich wieder ohne Schen ihrer natürlichen Berglichkeit und dem freundschaftlichen Bange, ber fie immer ftarter an den eblen Sauteville jog; und diefer verlor dann bald bie Macht, dem Bauber zu miderftreben. Es gab Augenblicke, mo ein Funte von Liebe durch die angenommene Maste bliste, und Abelinde fing erfchrect wieder ihr voriges Spiel an. Co jogen und fliegen, fich ihre Bergen mechfelmeife an und ab, eine unaufhörliche Gbbe und Fluth von Gefühlen ftromte durch ihre Geelen; und Adelinde, obwohl es ihr nicht einfiel, fich's ju gestehen, mar nichts weniger als gleichgültig gegen Sauteville, beffen Geftalt ihr ben Weitem nicht mehr fo haflich ichien, als

werher. hierüber beruhigte sie sich mit ber allgemeinen Beobachtung, daß man sich endlich an alles gewöhne, und auch der widrigste Eindruck auf die Länge nicht mehr bemerkt wird; und die Quelle der Unruhe in ihrem Innern und des Zwiespalts ihrer Bernunft und Empfindung suchte und fand sie Dliviers eigentliche Gesinnung schwebte, und in dem sonderbaren Berhältnisse, das deswegen zwisschen ihnen bestand, und worin sich mit Würde zu behaupten und weder ihrem Stolze noch der Ruhe ihres Freundes etwas zu vergeben, ihr eine so schwere Lusgabe schien, daß sie sich alle Stürme und Bewegungen ihres Herzens leicht daraus erklären zu können glaubte.

Percy beobachtete mit liebevoller Sorge seine benden Lieblinge, und beschloß endlich geradezu zu handeln, und benden den Abgrund zu zeigen, an welchem sie mit geschloffenen Augen wandelten. Sine reifere Überlegung hieß ihn diesen Plan zum Theile wieder aufgeben. Er sah wohl ein, daß Adelindens Empfindungen für Oliviern erst seit einiger Zeit eine größere Lebhaftigkeit zu erhalten anfingen, und daß sie selbhaftigkeit zu erhalten abschaftigkeit sie führen könnte. Er hielt es daher für besser, nicht darüber zu sprechen, den gefähre

lichen Rahmen ber Liebe nicht zu nennen, und bie garten Schranten, welche Unmiffenbeit und 'ber Sedante der Unmöglichteit um ihr Berg jogen, nicht nieder gu reifen, weil bas flare Bewußtfenn ihrer Empfindung und die Überficht ihrer Folgen ben ihrem Bange jur Schmarmeren leicht bieglimmende Leidenschaft gur hellen Flamme anfachen und fie ju einem Entidluffe batte verleiten tonnen, ber feinen Abfichten gang jumider gewefen mare. Ben Plivier hatte er bas nicht ju befürchten. Er fab, baß diefer fic über ben Buftand feines Bergens nicht taufchte, und mit welcher Gemalt er gegen eine Leidenschaft tampfte, in die ein feindliches Schickfal ibn immer weiter fort zu reifen ichien. Er ging baber gerade gu ibm, und fagte ibm mit eben fo viel Offenbergigteit als Schonung die Entbedung, die er gemacht hatte. Diefes Betragen, bas Bohlwollen, das aus jedem Worte hervor leuchtete, die Starte und Unwiderlegbarteit feiner Grunde mirtten machtig, aber freundlich auf Oliviers Berg. Er gestand Beren alles obne ben geringften Rudhalt, ... er fagte ibm mehr, als biefer geabnet batte; und als er mit ber ichmergenben Ergablung feiner Rampfe und Leiden fertig mar, rief er aus: Geben Sie, Graf Deren! Co habe ich gestritten mit ale fer Rraft meiner Geele, mit aller Gewalt meiner

Bernunft; aber jest vermag ich nichts mehr. Mein Untergang ist unvermeiblich, meine Rrafte sind ersichöpft, ich tann dem Strome nicht langer widersstehen, der mich fort reißt. Wenn Sie mich lieben, wenn Sie mein Freund sind, wie Ihr heutiges Bersahren mich hoffen läßt, so stehen Sie mir ben, leihen Sie mir Ihren Rath, Ihre Besinnung, hels sein mir tampfen, und wenn Sie mich nicht retten können, so bedauern Sie mich, und verdammen Sie einen Ungsücklichen nicht, dessen schwaches berz seinem Schicksel unterlag!

Die lesten Worte fagte Olivier mit gebrochener Stimme, indem er sich an Percy's Brust warf, und flumm in dieser Stellung blieb. Percy schwieg eine Weile gerührt; dann richtete er ihn sanft aus, er sprach ihm Muth ein, er verhieß ihm einen gewissen Sieg, und schlug ihm zulest, als das zwecksmäßigste, nächste und einzige Mittel, eine schleunige Entfernung vor. Sauteville erschrack. So ernst auch sein Wille war, so schauderte doch sein ganzes Wesen vor dem Gedanten einer Trennung von Aberlinden; und es brauchte lange, ehe Percy ihn mit aller Macht der Freundschaft und der Vernunft von der Rothwendigkeit dieses Schrittes überzeugen konnte. Endlich brachte er es dahin, daß Olivier seinen Gründen wich, und den Entschuß faßte, sich

ju entfernen, wie fehr auch fein Berg ben bem Gebanten, die Prinzessinn nimmer zu sehen, blutete. Er schrieb den folgenden Tag fogleich an seinen Bergog, und bath ihn unter dem Bormande, daß seine Gesundheit gelitten habe, um die Erlaubnis, auf einige Zeit nach W\* oder in die Schweiz zurudt tehren zu durfen, um fich zu erhohlen.

Als der Brief geschrieben und abgeschickt mar, fühlte er sich viel leichter als vorber; sein Gefühl erhob sich und gab seinem Bergen eine Art von Rube, beren er schon lange entbehrt hatte.

Die Antwort des Berzogs kam bald. Trot des festen Entschlusses, sich von Abelinden los zu reie fen, hielt Olivier den Brief eine Weile unentschlofen in der hand, und scheute sich, die Bestätigung des Urtheils, das er sich selbst gesprochen hatte, darin zu lesen. Endlich erbrach er ihn und las eine sehr schmeichelhafte Entschuldigung des Herzogs, daß es ihm unmöglich sep, hautevillen eher von den Geschäften am Sichen Dose zu besreyen, die er einen würdigen Rachfolger für ihn gefunden has be, daß er ihn aber bathe, seine Gesundheit mögelichst in Acht zu nehmen, und auf die thätigste Mitwirtung seines Fürsten zu seiner baldigen Ablösung zu rechnen.

Eine fonelle Aufwallung von Freude durchblige

te Dliviers Seele, als er ben Brief gelesen hattes aber im nachften Augenblide gewann feine beffere Befinnung die Dberband, und er entichloft fic. weil die Entfernung aus dem Ronigreiche ihm für jest unmöglich mar, wenigstens die Sauptftadt auf einige Beit zu verlaffen. Er erinnerte fich, bag Braf Percy eine Reife nach feinen Gutern vorhatte. Er ging fogleich ju ibm , zeigte ibm den Brief bes Bergogs, und ersuchte den Grafen, ibn jum Befährten auf feiner Reife mit zu nehmen. Derch willigte mit Freuden ein. Der muthige Entschluß und der fefte Bille des jungen Mannes freuten ibn, und es murbe verabredet, daß die Reife binnen acht Tagen vor fich geben follte. Pauteville bath fich nun vom Ronige die Grlaubnif aus, Deren begleiten zu durfen, und erhielt fie. 2m Abende erzählte der Ronig Adelinden Oliviers Borhaben. Cie mar erstaunt und betroffen. Gr will vemeifen? fagte fie: Co bald und fo ploglich? Conderbar! Er bat boch niemable einen abnlichen Bunfc ge außert, und nun auf einmabl der rafche Entfolug? Gie tonnte fich die Erfcheinung nicht erflaren, und beschäftigte fich diefen Abend und den folgenden Zag bamit, bis ju ber Beit, mo Bilbegarbe gewöhnlich au tommen pfleate. Gie blieb beute langer aus als fonft. Abelinde murbe ungeduldig; benn fle rech.

nete darauf, von ihr etwas zu erfahren. Endlich Lam fie. Einige Anstalten zur Reise ihres Betters, die ihr herzlich zuwider war, hatten fie aufgehalten. Adefinde forschte nach den Ursachen derselben. Hilbegarde wußte nichts Gewisses; wenigstens hatte sie von Olivier nichts gehört. Aber, sagte sie zulett, ich habe es dach ergründet, wie sehr sich auch mein Better verstellen mag. Dich tenne ihn zu gut; und wenn ich die Sache auch nicht aus seinem eigenen Munde habe, so ist sie darum nicht weniger wahr.

Run, mas haft du denn ergrändet? Die mahre, geheime Urfache seiner Reise. Und die ift?

Eure Boheit werden fich erinnern, was ich Ihe nen vor einiger Zeit von einer gewiffen Dame gefagt habe. Sie heißt Grafinn Wiltet, bas habe ich jest erfahren. Mein Better liebte fie schon lange, und liebt fie noch mit der eigensinnigften Unhänglichteit, obwohl fie langst verheirathet ift.

Run? Und diese Wiltet? rief die Pringeffinn etwas ungeduldig: Wie hangt fle mit Sautevilles Reise gusammen?

O fehr genau. Mein Better hatte die Grafinn jum letten Mahl am hofe zu B\*\* gefeben, als fie noch mit ihrem erften Manne, dem Grafen von Sanau, verheirathet war. Während mein Better in der Schweiz bey seinen Altern war, ftarb der Graf; und die Grafinn heirathete den schonen Grafen Wilter. Mein Better hat sie nicht wieder gesehen. Sie ging mit ihrem Manne auf seine Güter; und diese Güter grenzen an Graf Percys herrsschaften. Berstehen Gure hoheit nun, was das bedeutet, und ob ich Unrecht hatte, einen Jusamsmenhang zwischen dieser Reise und jener Geschichste in W\*\* zu vermuthen?

Die Prinzessinn schwieg unmuthig und betroffen stille. Was hatte sie hilbegarden antworten können, das nicht die Stimmung ihrer Seele verrathen hatte? Des Mädchens Vermuthung hatte große Wahrscheinlichkeit; ja, wenn sie Oliviers ungleiches, oft kaltes Betragen gegen sie, seinen schnellen Entschluß zur Reise und seine ehemahligen Verhältnisse mit Glaren zusammen hielt, wurde diese Vermuthung bennahe zur Gewisheit. Dils begarde stand erwartend da. Abelinde mußte ends lich antworten; das Mädchen schien auf ein kleines Lob ihres Scharsblick zu rechnen. Du magst Recht haben, sagte die Prinzessinn mit aller Gleichgültigkeit, die sie erzwingen konnte: das wird die Ursache seiner Reise seyn. Aber du mußt dich ge-

gen ihn nichts merten laffen, daß du ihn errathen haft, und auch fonft niemanden mas davon fagen.

D, forgen Gure Sobeit nicht! Oliviers Gebeimniß ift mir beilig, wenn er mir es auch nicht leibst vertraut hat. Er ift unglücklich genug durch eine hoffnungslofe Liebe, und foll durch mich nicht noch ein Gegenstand des Spottes und der Rlatscheren werden.

Bildegarde plauderte noch lange fort, ohne daß Abelinde fie unterbrach. Ihre Ceele mar gu be-Schäftigt mit den Gedanten, die des Dabchens Ergablung in ihr erregt batten. Es mar alfo mehr als mabricheinlich, daß fle nicht geliebt murbe, daß fie fich arg getäuscht, und für Ausbruche verbehlter Bartlichfeit gehalten hatte, mas Trauer und Cehnfucht um einen gang andern Gegenftand mar. Oliviers Ceufger hatten nicht ihr gegolten; fein Berg mar nicht von ihrem Bilde erfüllt. Alle Schonung, alles garte Mitleid, momit fle feine unglückliche Leidenschaft für fie ju behandeln geftrebt hatte, mar an ein Phantom ver chwendet, und fie auf bem Puntte gemefen, fich burch eine Ginbildung, Die man ihr als übertriebene Gitelfeit hatte auslegen muffen, lacherlich gu machen. Co entfpann fich ein unangenehmer Gedante aus dem andern, und fullte ihre Ceele mit Cham, Rene und Berdrug, deffen Gegenftand bald fie felbft und ihre Leichtglaubigkeit, bald und mit gros
ferer Lebhaftigkeit Olivier selbst war. Sie gurnte
auf ihn, und sie mußte sich doch gestehen, daß er
unschuldig war, und daß das ganze Migverständniß bloß in ihrer Tauschung und zu schwärmerischen Unsicht der Dinge seinen Grund hatte. Sie
war mit sich selbst höchst unzufrieden, und ihre
Laune durchaus verdorben.

Es vergingen zwen Tage, ohne daß sie hamtevillen sah. Endlich tam er und entschuldigte sein Begbleiben mit den Zurüftungen seiner Reise. Die Prinzessinn hatte indessen in ihrer Bernunft und ihrem beleidigten Stolze Kraft genug gefunden, um das passendste Betragen für ihre Lage anzunehmen. Sie empfing ihn mit ihrer gewöhnlichen Freundlichteit, und unterhielt sich lange ganz unbefangen mit ihm über seine Reise.

Als er fich entfernt hatte, gab fie fich felbft Benfall über ihr Berfahren, und erwartete febr gefaßt den Tag, wo er feinen Abschiedsbefuch machen follte, und der fehr nahe mar.

Er tam; und Adelinde fiel ein wenig aus ihrer Rolle, als fie Oliviers finftere Blide und febnen sichtbaren Rummer fab. Sie konnte fich nicht enthalten, recht viel von Percys Gutern und ihrer angenehmen Rachbarschaft zu sprechen. Er and wortete mit aller Ruhe und Unbefangenheit, die ihm seine ganzliche Unschuld gab. Abelinde erstaunte darüber, und beschuldigte ihn in ihrem Berzen der seinsten Beuchelen. Sie verlor nach und nach ihre Freundlichkeit und ihren Gleichmuth, womit sie ihn zu entlassen gedachte; sie wurde kalt, steif, zuweilen gar spottisch. Sauteville hielt sich standbaft, und kein Wort verrieth den Sturm, der in seinem Innersten wüthete. Sobald er den Hofverlassen hatte, eilte er nach Sause, warf sich in seine Reisekleider und flog zu Percy, der ihn nicht so zeitig erwartet hatte.

Sie waren nun abgereifet; und die Prinzeffinn bestrebte sich vergebens, die Leere nicht zu bemerten, welche Oliviers Entfernung in dem Rreise zurud ließ, der sie zunächst umgab. Ihren Abendzirkeln mangelte der Reiz eines geistvollen anzieshenden Gesprächs, ihre Musikubungen waren unsvollfandig; denn es fehlte die begleitende Laute, von seiner Meisterhand gespielt, bey jedem Stüde, und noch mehr das tiese zurte Interesse einer volltommenen übereinstimmung ihrer beyderseitigen Gesühle, das nur in der wortlosen Sprache der Saiten sich ungescheut äußern durfte, und das Adelinde oft mit inniger Freude bemerkt hatte. Bergebens suchte sie durch vermehrte Geschäfte,

abmechfelnde Arbeiten und Unterhaltungen Die Lie den in ibrer Tagesordnung auszufüllen und ein Befühl ju übertauben, das mit jedem Tage in ib. rer Ceele lauter mard. Olivier fehlte ibr überall. In feiner Abmefenheit borte der Streit ihrer Bernunft mit ihrem Bergen auf; feine Borguge und Berdienfte um fie beschäftigten ihre Ginbildungs-Eraft ungestert. Der 3mang, den ibr ibr rathfelbaftes Berhaltnig gegen ibn, als er noch ba mar, aufgelegt hatte, lof'te fich in ein reines Befühl von Sehnsucht auf; und nicht einmahl der Unblid feiner Gestalt ftorte den Ginklang ihrer Empfinbungen. Silbegarbe mußte oft ju ihr tommen. Sie brachte ibr bie Briefe, die ihr Better an ibre Mutter und fie fdrieb; fie lafen fie gemeinschaft. lich, und Adelinde fuchte und fand in ben Borten. in melden Bilbegarde oft nichts als gleichaultige Außerungen fab, einen bedentungevollen Ginn. der fie abmechfelnd mit angenehmen oder peinlichen Empfindungen erfüllte.

Schon waren mehrere Wochen vergangen, als Olivier Nachrichten von feinem Berrn, bem Berzzoge erhielt. Sie wurden ihm ans der Sauptstadt auf's Land nachgeschickt; und er erbrach die Briezse in seines edlen Wirthes, Graf Perens, Gegenzwart. Der Berzog meldete ihm eigenhandig den Olivier.

Tod feiner Gemablinn, die lange getrantelt batte, er fprach mit Unftand und murdigem Ernfte von diefer Cataftrophe; aber Olivier mußte nur au mohl, daß der Tod hier ein Band gelofet batte, das feinem der benden Theile jemahls auch nur einen Schatten von Glud gemahrt hatte, und Fonnte daber nicht anders, als fich über diefe Rachricht freuen. Biel wichtiger aber und viel ichmerge licher mar ihm ein Auftrag, ber diefem Berichte folgte - ein feltfamer, geheimnigvoller Auftrag feines Beren, daß Dlivier fich am hofe gu G\* im Stillen, und ohne den Bunfc des Bergogs bloß ju geben, erkundigen follte, ob man mohl geneigt fenn möchte, eine nabe Berbindung mit bem 28\*fchen Saufe einzugeben, mit einem Borte, ob man fich einer abschlägigen Untwort ausfeben murde, menn der Bergog für feinen Thronfolger um die Pringeffinn Adelinde werben laffen mürde?

Starr — mit Gistalte in allen Gliebern, lege te Olivier bas Blatt nieder; es flimmerte vor feis uen Augen, er mußte sich feten. Graf Percy fah ihn erblaffen, und trat auf ihn zu: Was ift's? Was haben Sie, Graf Sauteville? Olivier sah thn an, mit erloschenen Augen, mit bebenden Lippen, unfähig, ein Wort vorzubringen. Endlich

ftand er auf: Berzeihen Sie, Graf Percy! Es ift mir in diesem Augenblide unmöglich, mich zu erklaren; wir sehen uns bald wieder. Mit diesen Borten nahm er die Depeschen vom Tische und verlieft das gimmer.

In der Ginfamteit vertobte ber Sturm feiner Befühle; er murde feiner felbft mieder machtig, er tonnte fich's tlar machen, mas nun ju thun, ju bulden, ju vollbringen fenn murde. Der Thronfolger, Pring Robert von 3\*\*, mar ein Mensch wie viele feines und anderer Stande, nicht ichlinis mer, aber auch nicht beffer als die meiften, mobb gebildet, gutmuthig, wenn teine Leidenschaft.in's Spiel tam, voll fleiner Talente, arm an großen Gigenschaften, ein Dann, beffen Derfonlichteit, mit einem Throne verbunden, für jede andere Surftentochter, die fonft ohne Rudficht auf ihr Berg nur mit der Rrone vermählt merden, ein bedeutenbes Blud gemefen mare, an beffen Geite aber eine Frau, wie Pringeffinn Abelinde, fich nie glud. lich fühlen tonnte. - Und für diefen Rutiten follte er um ihre Band werben? In Diefes Mannes Urm follte er fle übergeben feben! - - Und in meldes Undern Urm fonft?

Bermählt mußte fie fpater oder fruber immer werden. Es mar ficher darauf ju rechnen, bag diefe

Cataftrophe nachstens eintreten, und feiner hoffnungslofen Leidenschaft der Stab gebrochen werden
würde. Und wem konnte er fie denn lieber wünfchen? Er dachte rings herum. Unter den wenigen
Bewerbern, die fich füglicher Beise um Abelindens
Beste hatten melden konnen, war Pring Robert ben
Weiten der vorzüglichte; alle übrigen waren Greis
fe, oder vermählt, oder tief unter Roberts Werth.

So blieb denn tein anderer Ausweg übrig. Olivier tampfte jeden eigenfüchtigen Ginwurf feiner Liebe nieder; er wollte ftart fenn, und er ward es. Gefaßt trat er am Abend in Graf Percys Zimmer, und theilte ihm, dem ohne dieß die ganze Verhandlung tein Geheimniß bleiben konnte, den Auftrag feines herzogs mit.

Graf Percy hörte ihn überrascht und nachdentend an: Und mas gedenken Gie zu thun, lieber Graf?

Bas mein Berjog, meine Pflicht und meine Uberzeugung fordern.

Überzeugung? Junger Mann! Darf ich Ihren Borten Glauben beymeffen? Täuschen Sie sich nicht felbst?

Olivier feste dem Grafen alles aus einander, mas nach dem harten Kampfe dieses Tages in feiner Seele klar geworden mar, und Percy konnte gegen diese-Ansichten nichts einwenden; ja er mußte gestehen, daß er große Ursache habe ju glauben, Oliviers Anwerbungen wurden gunftig aufgenommen werden. Ben dieser Außerung erblafte der Jüngling, und in Percy's Auge trat eine Thrane. Mit Achtung und warmer Liebe schüttelte er ihm die hand, dankte ihm für den Sieg, den er über sich selbst erfochten, und schloß mit den Worten: Sie sollen mir jeht nicht allein diesem harten Strauße entgegen gehen. Ich begleite Sie zuruch; meine Geschäfte hier können ein anderes Mahl gethan werden.

Olivier dantte ihm mit Ruhrung, und der folgende Tag murde jur Abreife nach S" feftgefett.

hier hatte unterdeffen eine neue Erscheinung die Aufmerksamkeit der großen Welt, und vor allen Abelindens, auf sich gezogen. Die Gräsinn von Wiltek war mit ihrem Manne am hofe erschienen, wo dieser Geschäfte hatte. Man erzählte bereits, daß ihre zwepte Che auch nichts weniger als glücklich sen. Das Zeuer der Liebe, das in bepden nur durch die äußern Vorzüge entstammt und durch keine innern unterhalten worden war, war bald verlöscht. Wiltek warf sich in den Etrudel der Zeschreuungen, dem er bloß auf kurze Zeit entsagt hatte. Er fürzte sich recht absschilch in die Nehe, die

von allen Seiten seiner Schönheit und feinem Reichthume gelegt wurden; und nur die guten Grundsase einer forgfältigen Erziehung und ein Rest von Juneigung für ihren undantbaren Gemahl hielten seine Frau zurud, diesem Benspiele zu folgen. Indessen benahm sie sich höchst verkehrt; sie überhäufte den Grafen mit Borwürfen und Alagen, und machte ihm durch übel verhehlte Eiferssucht, durch Auslauern und einige hestige Scenen, die ihre Kräntung und sein Leichtsinn herben führten, sein Paus zu einem immer lästigeren Aufent-halte.

Sie wurde der Prinzeffinn sogleich vorgeftellt; und so viel diese auch erwartet hatte, so fand sie sich durch die Wirklichkeit doch noch überrascht. Sie mußte sich selbst gestehen, daß sie in ihrem ganzen Leben keine vollkommenere Schönheit gesehen habe. Sie nahm sie mit ausgezeichneter Freundlichkeit und Gute auf; und bald kannte sie Clarens ganzen Charakter, der ohne dieß nicht tief und durch keine Art von Verstellung oder auch nur Klugheit vers hüllt war. Sie sah wohl, daß Glara nicht das Weib war, welches Oliviers heiße Liebe verdiente und rechtserigte: aber sie erkannte ihre unverstellte Perzensgute, ihre Sittsamkeit, ihre Frömmigkeit mit verdienter Achtung, und es wurde ihr begreissich,

bag biefe mirtlich icagbaren Gigenichaften, verbunden mit außerordentlicher Schonbeit, und durch den Zauber erster Jugendeindrücke erhöht, wohl im Stande fenn konnten, den jungen, tief fühlenden Mann in fo lange dauernden Seffeln gu halten. Sie fab Claren oft und gern um fich. Gie betrachtete das icone Beicopf mit einem neidlofen Bergnugen; und der Gedante, bag fie mabricheinlich der Gegenstand der Liebe ihres fo innig geachteten Freundes, die unschuldige Quelle aller feiner Schmerzen mar, gab ihr in ben Augen ber edlen Pringeffinn ein gartes Intereffe, in das teine niebrige Gifersucht, tein Gefühl getrantter Gitelfeit. fich mischte. Olivier mar ja für jede von ihnen verloren; aber es lag eine Urt von trauriger Berubigung für Abelinden in dem Gedanten, feiner erften Geliebten, dem Beibe, das vielleicht jest noch ber Gegenstand aller feiner Buniche mar, recht viel Gute und Liebe ju zeigen, und badurch ihren abwesenden Freund, dem fie fich fo boch verpflichtet fühlte, ju ebren.

Percy und Olivier tamen in C\*\* an. Mit melschen Empfindungen der lette fich der Stadt naberte, läßt fich leicht denten, aber fie außerten fich durch nichts als durch ein tiefes Schweigen, das Percy nicht unterbrach.

Den andern Tag machten fie berde bem Ronige. der Pringeffinn und bem übrigen Bofe ibre Untunftsbefuche. Abelinde mußte, daß Olivier bier war, daß er tommen murde; und eine innige, aber . wehmuthige Freude verbreitete fich über ihr ganges Befen. Gie munichte und fürchtete, ibn wieder gu feben; fie febnte fich nach feiner Befellicaft, und fcheute das Berhaltnif, das zwiften ihnen berr- . fchen murde, theils um ihrer felbft, theils um feinettheils um Clarens willen. Diefe mar nebft mehreren Damen eben ben ibr. ale Deren und Olivier eintraten. Gine leichte Rothe flog über Abelindens Wangen, als fie nach einer Trennung von mehreren Monathen ibren Freund jum erften Dabl mieber fab, und fie mar febr verlegen, als er fich ibr nabete und Enicend ibre Sand mit gitternden Lipven tufte. Ceine Bewegung mar fo groft, baf es ibm unmöglich mar, fie gang ju verbergen. Das Entguden, fie wieder ju feben, die. Gewißheit, ihr auf ewig entfagen ju muffen, der Bedante an ibre mabriceinliche Bermählung brangten fich frurmifc in feiner Bruft. Deren, Der fo etwas vorans gefeben und darum ben der erften Bufammentunft gegenwärtig batte fenn wollen, fing fogleich ein Befprach an, und machte badurch, bag niemand au-Ber Adelinden Oliviers Bewegung bemerkte. 3hr

mar bas Bittern feiner Band, ber buntelglühende Blick nicht entgangen, aber Clara fand binter ibr, freplich fo, daß Olivier fie noch nicht im Gefichte batte feben tonnen. Aber batte er nicht gemußt, daß fie gegenwärtig mar? Batte er ihren Buche nicht erkannt? Olivier hatte fich mabrend Percy's Rede gefammelt. Er ftand auf und fagte ber Pringeffinn mit noch fcmantender Stimme etmas Berbindliches, aber ziemlich Raltes über feine Reise und Burudtunft. Ben dem Rlange der ichonen lange bekannten Stimme manbte fich die Grafinn Biltet um; und jest erblicte fie Oliviern und . erftaunte über diefes plogliche, fo unvermuthete Bufammentreffen. Er fühlte, daß fein Erftaunen fich in feinen Dienen mablte, und ber Gedante, daß Clarens befannte Gitelfeit dief ju ihrem Bortheile auslegen, und die Pringeffinn feltfam von ibm benten tonnte, feste ibn in Berlegenheit. Er errothete. Die Grafinn redete ibn mit außerordents lider Freundlichkeit an; Abelinde murbe ftill und wendete fich ju Percy, mit dem fie ein langes, eis friges Gefprach über feine Reife anbob. Oliviers Rang, fein Unfeben ben Bofe, fein Gredit ber dem Ronige mar Claren betannt; und es ichmeichelte ibr, dem gangen Bofe ju geigen, daß ber allgemein geehrte und geschätte Mann ibr alter Betannter und bertrauter Freund fen. Da die Bringeffinn ibn nicht anfah, fondern immer mit Deren fprach, bemächtigte fic bie Grafinn gang bes armen Sauteville, dem feine Artigfeit nicht erlaubte, ibr gu geigen, wie peinlich ibm ihre freundschaftliche Erinnerung an alte Beiten fep. Er mußte aushalten. Sie borte nicht auf ju ergablen, ju fragen, fie lieft manche Unfvielung auf alte betannte Befchichten einfliegen, turg fie gab fic alle Dube, der Gefellichaft ju zeigen, daß fie Sautevillen lange und genau tenne, und daß binter diefer Befanntichaft noch mehr verborgen fen, als man mohl denten mochte. Bum Unglude für Oliviern mar die Dame, welche einft die Pringeffinn von feinem Berhaltniffe mit ber Grafinn unterrichtet batte, nabe ben ihnen und fie mußte alles mohl zu deuten. Auch mischte fie fich bald in's Befprach, und Clara hatte nicht Urfache, ungufrieden mit diefer Theilnahme gu fenn, Die, als batte fie von ibrem Plane gewuft, in alle ibre Abfichten einstimmte, und Oliviern bepnabe jur Bergmeifelung brachte. Abelinde fant gerade hinter Claren; und obwohl fie in ein tiefes Befprad vermidelt ichien, fo verlor fie bod fein Bort von dem, mas neben ihr gefprochen murbe. In ihrem Bergen gingen sonderbare Bewegungen vor. Clarens Gitelfeit, deren Spiel fie in Diefem Sefprache deutlich bemerkte, emporte fie, und es war ihr unbegreiflich, wie Oliviers feines Gefühl ihr dieß Betragen verzeihen, und er fie noch so heiß lieben könne. Dennoch schien es ihr, als hätte fie ihn nie so gesprächig, so artig, so munter geseben, als eben jest. Sie verlor endlich den Faden ihrer eigenen Unterhaltung, wurde fiill, zerstreut, werdrießlich, und zog sich bald in ihr Zimmer zuruck.

So endigte fich die erfte Jufammentunft, auf die bende fich gefürchtet und gefreuet hatten, gang andere, als fie dachten, und fie verließen einander in einer Stimmung, in die gu tommen fich wohl teines vorher eingebildet hatte.

Geschärfter und qualvoller murde diese Lage, als Offvier nun, dem Auftrage seines herrn ges horsam, mit dem Minister vorläusig wegen der vorgeschlagenen Bermählung sprechen mußte. Auch seine Antwort sautete fast wie Graf Percy's Entscheidung, viel zu günstig für Oliviers herz; und die Sache wurde dem Könige vorgetragen. Dieser wollte keine bestimmte Erklärung von sich geben; denn er liebte seine Tochter zu väterlich, um bey einer Angelegenheit, die über ihr Schicklat entschied, ohne ihr Borwissen zu handeln. Graf Percy wurde an sie abgesandt, und richtete seinen Austrag so gut aus, als es ihm seine ruhige Ansicht

ber Dinge und seine Anhänglichteit an die Pringessinn gebothen. Sie hörte ihm schweigend zu. Gie ne unaussprechlich widrige Empfindung ergoß sich durch ihre Seele, und mahlte sich in ihren Zügen. Sie fühlte sich gedrängt, verlegen, und ein tiefes, geheimes Weh erhob sich aus dem Innersten ihres Berzens; es war ihr, als sollten Thränen in ihre Augen treten. — Endlich schien ihre ganze Empfindlichteit sich auf Einen Punct zu sammeln; sie hob, nachdem Graf Percy lange schon zu sprechen ausgehört hatte, wie aus tiesem Nachsinnen erwachend, an: Und Graf Hauteville hat Ihnen diese Eröffnung von Seite seines Poses gemacht?

Er erhielt den Auftrag dazu, mahrend mir auf bem Lande waren; und das war die Urfache unferer ichnellen Rucklehr.

Es hat ihn fehr gedrängt, fich diefes Auftrags ju entledigen -

Richt mehr als feine Pflicht, Gure Sobeit! Und mas fagt er ju biefer Berbindung?

Er tann nicht anders als seinem tunftigen Beberricher Glud munichen, wenn diese Berbinbung —

Richt das, Graf Percy! fiel ihm Abelinde erhist ein: Reine Complimente, teine hoffprache! Ich will wiffen, was Graf Sauteville von diesem Antrage bentt, ob er diefe Beirath municht, ob Gr mir den Prinzen von 3 \*\* vorfclagen murbe?

Sauteville municht, Gure Sobeit bald und gludlich verheirathet zu feben.

Er wünscht mich verheirathet ju feben, und bald - und gludlich? - Bobl , Graf Percy! 36 werde mich entschließen. Cagen Gie bem Ronige, meinem Bater, baß - baß - In Diefem Mugenblide brachen die Thranen, die lange icon in ihre Augen getreten maren, mit Gewalt bervor. Gie mußte inne halten, um fie gurud gu brangen. Percy fab fie betroffen und zweifelnd an. Gie fcwieg eine Beile; dann mit mubfamer Faffung feste fie bingu: Sagen Sie meinem Bater, bag ich ibm mit kindlicher Rührung fur die Gute bante, die ibn bemog, in einer Sache, mo fonft nur bas Intereffe bes Staats gebort mirb, auch bas Berg feiner Tochter ju vernehmen! Aber fagen Gie ibm auch, daß ich ibn febentlich bitten laffe, jest nicht in mich ju dringen! - 3ch murbe mich faffen, ich wurde mich finden; nur jest - jest vermag ich es nicht. Ben biefen Borten, die fie mit Beftige teit bervor fließ, verließ fie fonell bas Bimmer, und ließ Graf Percy bestürzt und tief besorgt über Diefe Bewegung jurud.

Er brachte dem Konige die Antwort ber Prin-

geffinn, und mußte, ohne das gange Gefprach ju wiederhohlen, den gutigen Bater leicht ju ftimmen, daß er die angitliche Bitte der Tochter gewährte, und Percy befahl, den B\*\*schen Gesandten vor der Sand auf eine gute Art zur Geduld zu verweisen.

Auch diesen Befehl wußte Graf Percy so auszurichten, daß das verwundete Berg seines jungen Freundes teine hoffnungen daraus schöpfen konnte, die in seiner Lage, und ben dem gebiethenden Schlckale, das nun einmahl trennend zwischen ihn und Abelinden getreten war, nur gefährlich hätten seyn muffen. Auch faßte Oliviers Gemuth die Sache ganz so auf, wie Percy es wünschte. Er sah in der Beigerung der Prinzessinn, sich sogleich zu entscheiden, nichts als die natürliche Besonnenheit eines verständigen, zartsühlenden Beibes ben einem so wichtigen Schritte, und zweiselte übrigens keineswegs, daß ihr eine Berbindung überhaupt, und vielleicht auch diese, nach einiger Überlegung annehmbar scheinen würde.

In diefer Unsicht ichrieb er auch an feinen hof gurud; aber in einem Privatbriefe an den Bergog ersuchte er ihn mit dringender Bitte, ihn je eber je lieber von einem Posten abzurufen, der manches Unangenehme für ihn habe, und auf dem er

fon feit langer Beit fühle, wie feine Befundhelt immer mehr leiden muffe. In Erwartung der Untwort auf diefen Brief jog er fich mit gerriffenem Bergen , alle Thorheit feiner hoffnungelofen Leibenichaft ertennend, gang von Abelinden gurud, bie, gereigt und gefrantt burch die gleichgültige Ralte, mit der Olivier einer Berbindung gwischen ibr und dem Pringen von 3 \*\* entgegen ju feben fchien, fich nun überzeugt glaubte, der Graf habe fie nie geliebt, und fie babe nur, von ibrer Gitele Teit irre geführt, feine Empfindungen falich gedeutet. Die Unmefenheit der Grafinn von Wiltet trug nicht wenig ben, fie in Diefer Meinung ju beftarten. Clara batte alle alten Faden gwifden fich und Olivier wieder angutnüpfen versucht; fie machte ibn gum Bertrauten ibres bauslichen Unglude, er mußte Beuge ihrer Rlagen und Thranen fenn. Gie mufite es immer fo ju veranlaffen, dag er, ohne unartig ju fenn, fich ihren vielfachen Beftrebungen, ibn an fich ju tetten, nicht entziehen tonnte; und bald ergabite man es fich laut am Bofe, daß Graf Sauteville Clarens erflarter Freund fen.

Abelinde mar nicht die lette, dieß zu bemerken, und fie fühlte fich im Innersten dadurch verlett, obgleich fie fich das nicht gestand, sondern in der Unrechtmäßigkeit eines solchen Berhaltniffes und in dem Unmuthe darüber, daß auch Olivier dem Strome des Berderbniffes folge, und nicht beffer fen, als alle Übrigen, den Grund ihrer Berftimmung finden wollte. Run entfernte auch fie fich auffallend von ihm; fie behandelte ihn kalt und nachläffig, und glaubte nur dadurch ihre Achtung für die Tugend und ihren Abschen vor unerlaubten Berhältniffen an Tag zu legen.

Rach gerade murde diefes Leben Oliviern unerträglich. Geine oftern Unfragen megen des Entfoluffes der Pringeffinn in Rudficht der Beirath murden unbestimmt beantwortet, die Briefe, Die er von feinem Bergoge erhielt, ichienen einer enticheidenden Untwort megen ber Grlaubnif. 6\* verlaffen ju burfen, auszumeichen; mas er einft als Bormand gebraucht batte, die Berruttung feiner Gefundheit, mar burch die Erschütterungen ber legten Beit und ben Widerwillen, mit dem er feine peinliche Lage trug, jur Babrbeit geworben, und er beichloft, wenn niemand ibm gu Bulfe tom= men wollte, den Anoten ju gerhauen, den langfam zu lofen er teine Rraft mehr in fich fühlte. Er wollte fich auf der Stelle vom Sofe entfernen, und unter dem Bormande, feine Gefundheit berguftel-Ien, auf eines von Graf Dercy's Gutern geben, ber mit Freuden feine Ginwilligung ju diefer Reife

gab. Bu biefem 3wede übergab er dem Gefandt schafterathe alle Geschäfte, schrieb nochmahls an den Berzog, und sette einen nahen Tag zur Abreife auf's Land fest, wo er dann erst die Grlaubniß seines herrn, G\* für immer verlassen zu dürfen, erwarten wollte.

Bald mard diefer Entichluß, aus meldem Dlivier tein Gebeimnig machte, am Dofe bekannt, und erregte Auffeben , und mancherlen Bermuthungen, obwohl die fichtbar verfallende Bestalt Des Grafen, die Blaffe feiner Bangen, fein erlofcenes Auge und der Trubfinn, der fo deutlich auf feinem gangen Befen lag, die Unficht genugfam rechtfertigten, daß feine Befundheit einer Grboblung bedürfe. Auch errieth niemand die mabre Urfache; nur in Abelindens Bruft flieg der Bebante auf, ob nicht doch die Tugend Diefes Mannes, ben fie einft fo boch geachtet, ftrenger fen, als fle gedacht, und der Rampf gwischen Leidenschaft und Pflicht ben dem taglichen Umgange, ben Glarens Schönheit und unverhohlner Liebe ju ihrem Freunde feinem Bergen nicht ju fcmer geworden mare, fo baf er feine Rettung nur in mutbigem Losreifen finden konnte. Da erhob fich eine Ctimme des garteften Mitleids in ihrer Bruft, und ber Gedanke an die nabe Trennung von ibm, an die Dlivier. 13

Babriceinlichkeit, baf mobl vielleicht ben einem tanftigen Bufammentreffen mit ibm bereits über ibre Sand und ibr Berg auf irgend eine Urt ent fcieden fenn murde, mandelte fcmell ihren Unmil-Ien in die tieffte Wehmuth, und beugte ihren ftol gen Ginn ju weichen, truben Befühlen. Gie verlor fich in Traume, in Phantafien - fie bachte, mas mohl geschehen fenn murbe, menn fie nicht auf dem Throne geboren, an Clarens Stelle in der Ginfamteit des Comeigerthales dem Freunde begegnet mare, deffen trubes Chidfal jest fo be-Magenswerth vor ibr fand. Gie bing dem anmuthigen Traume nach, fie bildete ibn mit Liebe aus, und erichrad vor ihrem eigenen Bergen, ale fie nach einer Beile, fich ben diefem Bedanten überrafchend, gemahr mard, wie weit ein verlockendes Arrlicht der Ginbildungetraft fie geführt hatte.

Ihre Besonnenheit erwachte, mit ihr die klare Unficht ihrer Lage und die Gewisheit, daß Olivier Claren liebe. Ihr ganger Stolz erhob sich wieder, und fie nahm sich vor, dem Grafen bis zur Scheisbestunde, die gang nahe bevor stand, und selbst noch in dieser, artig aber kalt zu begegnen.

Es war herbstgeit; und unvermuthet traf eine Schwester ihres Baters, die an einem fernen Dosfe vermahlt mar, um diese Beit in G\* ein, ihren

Bruber, ben Ronig, von bem fie lange getrennt gemefen mar, und ihre gange Familie mieder gu feben. Die Fürstinn und ihr Gemahl maren leibenschaftliche Lichhaber ber Jagb. Der Ronig veranstaltete eine febr glangende, die gerade auf den Tag vor Graf Bauteville's Abreife fiel. Auch er mar nebit ben übrigen Befandten ber fremden Bofe bagu gebethen, und wie ungern er auch überhaupt, und besonders an diesem Tage, der einem fo bedeutenden Wendepuncte feines Lebens vorber ging, Theil an larmenden Bergnügungen nahm, erlaubte es der Wohlstand doch nicht, davon megaubleiben. Gern hatte auch Adelinde fich diefem Refte entzogen; aber es mar ber ausdrudliche Bunfc ihrer Tante, daß fie daben erscheinen, ja noch mehr, daß fie fie ju Pferde begleiten follte, und alles Beigerns ungeachtet mard ber Dringefe finn, als fie eben in den Wagen fteigen wollte, ein berdiches prachtig gegaumtes Rog vorgeführt. bas ibre Tante fie als Gefchent anzunehmen und barauf an ihrer Ceite ju erscheinen bitten lieft. Sie gehorchte mit einem geheimen Biderftreben, und ber Bug verließ in gierlicher Ordnung bas Ediof.

Oliviers Blid hatte die Pringeffinn gefucht, und folgte ihr unablaffig. Er fab fie fill und bie

fter, und, wie es fcien, blaffer als sonft neben ihs rer Tante reiten, und fie dunkte ihm schöner und sein Unglud größer als je. Auch ihr Auge traf ihn einige Mahl, und die unverkennbare Schwermuth, die auf seinen Zügen lag, regte unnennbare Empfindungen in ihrer Brust auf.

Man war nun auf dem jur Jagd bestimmten Plate angekommen. Die Schüten wurden vertheilt. Olivier erhielt seinen Stand unmeit von den Damen. Abelindens Pferd war sehr ungestüm; sie konnte es nur mit Mühe regieren. Olivier sah mit Angst und Schreden diesen immermährenden Kamps. Jeht singen die Schüsse an zu fallen. Abelinde that, was sie konnte. Die Tante vieth ihr, so gut sie es wußte. Bergebens; das Pferd wurde immer unruhiger. Auf einmahl sprang ein gescheuchtes Reh rauschend aus dem Dickicht; das Pferd erschrad, und rannte, ohne sich aushalten zu lassen, im schnellsten Laufe mit Abelinden davon.

Ein durchdringendes Geschren ihres Gefolges verkündigte der Jagdgesellschaft das Unglud, das geschehen mar. Olivier und die nächften Schüten borten es auf ihrem Standorte, und verließen augenblidlich das Gebusch, um zu sehen, mas vorgefallen mar. Da saben fie nun die Pringessinn

über die Rlache dabin fliegen. Die Rurftinn und ber Stallmeifter folgten ihr nach , fo ichnell fie tonnten; aber bas ichene Pferd hatte icon einen ftarten Borfprung. Die Übrigen erriethen mit Schreden, mas geschehen mar, und Olivier fprengte von der Seite hervor, und hoffte fo dem Pfers be ben Beg abzuschneiden. Er ritt fo geschwind, als fein Pferd laufen tonnte; aber als er fcon nicht weit mehr von Abelinden mar, erblickte er ploblich einen breiten und tiefen Graben, der die Gegend durchschnitt, und ibn von der Pringeffinn trennte. Ihn zu umreiten mare zu viel Beitverluft gemefen, und barüber ju feben ichien unmöglich. Auf einmahl fuhr ber Gedante, bag Adelindens Pferd, wenn es in diefer Richtung fort liefe, unvermeidlich an den Rlug tommen, und mit ihr bineinfturgen murbe, foredend burch Sauteville's Seele. Gie dem Tode entreifen , oder vielleicht felbit verungluden - wie konnte er nur einen Augenblick anfteben zu mahlen? Rafch fließ er feinem Pferde die Sporne in den Leib; es fprang in die Bobe, und mit ibm gludlich auf die andere Geite bes Grabens. Die Pringeffinn, Die in ber größten Unaft den Aluf vor fich erblickte, auf den das milde Pferd zueilte, borte in diefer ichredlichen Lage das Traben und Schnanben eines Pferdes hinter

fic. Gin Strahl von hoffnung drang in ibre Bruft, fie ftrengte Die letten Rrafte an, um fic im Cattel ju erhalten, bis ihre Rettung tame; und in diesem Augenblicke batte Olivier fie erreicht. Er rif mit der einen Sand das icheue Pferd benm Bugel jurud, bag es in die Rnie fturgte. und hielt mit der andern Abelinden, die von dem beftigen Stofe vom Sattel ju fallen brobte. Gie erkamnte ibn, rief mit einem Tone, ber fein Berg burchdrang: 26, Olivier! und fant ohne Bemußtfenn in feine Urme. Er bob fie vor fich auf's Pferd. Die Befinnung, melde nur durch die Snannung ber bochften Ungft erhalten worden mar, verließ fie im Augenblide ber Rettung. Gie lag bleich und ohne Bewegung vor ihm; aber fie lag in feinen Urmen, an feiner Bruft, die ungefrum pochte, und er dachte und fühlte in diefem Augenblide nichts, als daß er fie, die er fo lange, fo beif, fo hoffnungelos geliebt, für die er fein Leben mehr als Gin Mahl mit Freuden gewagt hatte, in feinen Armen balte, baf fie gerettet, und er unaussprechlich glücklich fen. Sest tam auch ber Stallmeifter bergu, ber den Graben umritten batte, und von Beitem Beuge von Abelindens Rete tung gemefen mar. Er ergoß fich in Dantfaguns gen und Lobfpruchen über Oliviers Beldenmuth,

beffen mabre Urfache ibm nicht einfiel zu ahnen, und mar befonnen genug, auf Bulfe fur Abelinbens Ohnmacht ju benten. Langfam lentten fie ibre Pferde gegen ein Bebuich, aus dem fie eine Quelle riefeln faben. Bier mollten fie Abelinden in's Gras legen, und ibr alle Gulfe leiften, Die Die Umftande erlaubten. 218 fie der Quelle nahe waren, tam ibnen icon ber gange Sof entgegen, Der König eilte voran, und rief ihnen von Deitem in dem Tone der bochften Ungft entgegen : Lebt fle noch? Gie lebt! riefen bende Manner. Es ift ber Pringeffinn nichts miderfahren, feste ber Stallmeifter bingu: Der Schreden bat fie nur ohnmachtig gemacht. Die Fürftinn tam nun mit einigen Damen berben. Olivier übergab feine theure Gerettete nicht ohne Schmerg ihren Banben. Gie legten fie auf's Gras, befprengten fie mit Baffer und mobiriechenden Effengen, und hate ten bald die Freude, daß fie die Augen aufschlug. Sie fab ftarr um fich ber, und ichien vermundert, fich von allen ihren Frauen umgeben ju feben. Wo ift Graf Olivier? mar ihr erstes Wort: 280 ift mein Bater? Der Konig trat bingu, und ichlof ... fie mit Freudenthranen in die Arme. Gie lag meinend an feiner Bruft. 218 fie fich ein wenig gefaßt hatte, wollte fie ibm ihren Unfall und ihre Rettung ergablen; aber der Ronig fab ihre Grichopfung, und bath fie, ruhig ju fenn, und fich erft gang ju erhohlen. Co laffen Cie mich menigftens meinem Retter banten! erwiederte fie. Du haft Recht! rief ber Ronig: Er verdient beinen, meis nen, und unferer aller marmften Dant. Wo ift Graf Bauteville ? Die Damen michen ehrerbies thig gurud, um dem Retter ihrer Gebietherinn Plat ju machen. Olivier nabte fich mit bescheides ner Burde. Er fab Abelinden noch blag und erfcopft in den Armen ihres Baters. Gie wollte ihm banten, aber bie Stimme versagte ihr, . Sprachlos ftredte fie ibm ibre Band entgegen, die er knieend empfing, und an feine Lippen drudte. Thranen rollten aus ihren Augen; fie drudte ihm fest und innig die Band. Er fühlte ben Drud, ein electrisches Feuer brang durch feine Adern, feine Pulfe folugen, feine Band bebte; und die Umftebenden hatten feine Bermirrung bemerten muffen, wenn nicht ber Ronia fo eben auf ibn jugegangen und ibn mit den berglichften Dankfagungen in die Urme geschloffen batte. Olivier mar unaussprechlich gerührt , und füßte des Konigs Sand mit kindlicher Ghrfurcht. Run fraten auch Abelindens Bruder bingu, und umarmten den Retter ihrer Schwefter. Der gange

Bof tam, bem Benfpiele feines Fürsten folgend, ihm zu danten. Olivier ftand wie ein schügender Genius unter den Glücklichen, und Adelinde fah mit leuchtenden Augen und mit Thranen, die ohne ihr Wiffen über ihre Wangen rollten, dem Schaufpiele zu, das ihr Berg mit den ftolzesten und sußesten Empfindungen füllte.

Gie dankte nun, nachdem fie fich ein menig gefaßt batte, auch den Übrigen, die nachft Blivier die meifte Corgfalt für fie getragen, und ihr am weiteften gefolgt maren ; und nun mußten diefe dem Ronige alle Umftande des ungludlichen Bufalls ergablen. Auch Adelinde ergablte mit, und ben ber vollen Renntnif deffen, mas Olivier gewagt hatte, ben der Todesgefahr, der er bennahe nur durch ein Wunder entgangen, vermehrten fich der Dant und die Bemunderung aller Unmefenden, Indefe fen tamen die Magen an, die man auf des Königs Befehl berben gebracht batte, um die Dringeffinn in die Stadt jurud ju führen, und fie flieg mit ihren Damen und mit Percy in den Wagen, nache dem fie vorber Oliviern noch ein Dahl und jest mit Worten gedankt hatte.

Percy mar der einzige in der gangen Suite, ber nicht fo gang in den Jubel einstimmen konnte. So vielen Antheil er an Abelindens Gefahr und

Rettung genommen batte, fo mar ibm boch bie Art, wie diefe gefcheben mar, außerft unangenehm. Seinen icharfen Augen maren Adelindens Beftig-Zeit, mit der fie benm Grmachen querft nach Dlis viern fragte, ihr ftummer Dant, Dliviers Gutguden, die leuchtenden Blide, mit benen fie ihn in ben Armen ihrer Bermandten fab, nicht entgangen; und er gitterte vor bem Gindrucke, den Bewunderung, Dantbarteit und die Uberzeugung, fo beiß geliebt ju werben, auf ihr Berg machen wurden. Seine Ahnungen hatten ibn nicht betrogen. Abelinde fag taum im Bagen, ale fie fich mit gefchloffenen Augen an die Polfter gurud lebnte, um fo, von teinen außern Gindruden geftort, ale Ien ihren Gedanten und Gefühlen nachzuhangen. Bergebens fucte Percy durch verschiedene Fragen aber ben Borfall fie ju gerftreuen, vergebene Enupf. te er ein Gefprach nach dem andern an. Er betam wenig ober gar teine Antwort; und endlich machte Adelinde, unter dem Bormande, daß fie Rube bedürfe, jedem fernern Befprache und jeder Cto. rung ein Ende. Run rief fie mit inniger Bolluft febes Greigniß bes heutigen Tages jurud, bis auf ben Augenblid, mo Olivier vor ihr auf den Anieen lag, und fprachlos ihre Sand tufte. Gie dachte an feine augenscheinliche Lebensgefahr beym überfpringen des breiten Erdriffes, den fie mohl tannte, an feine Befonnenbeit in Gefahren, an feinen gelaffenen Muth ben fo vielem Jugenbfeuer und fo vieler Bartheit ber Empfindungen; fie bachte endlich mit icheuem Bergnugen an bie Beit, mo fie in feinen Armen vor ihm auf bem Pferbe gelegen batte. Schnell alitt fie über diefe Scene bin, und permeilte defto langer ben der, mo Olivier, von ibrem Bater, ihren Brudern und dem aangen Sofe umarmt, verehrt und geliebt, wie ein boberes 200 fen por ihr ftand. Geinem Duthe batte fie einft bie Schonung ihres Rufes verdankt; heute dankte fie ihm ihr Leben. Er hatte bas feinige für fie gemaat, er batte bem Tobe Tros gebothen, um fie gu retten ; und follte bas abermable nichts als 24 tung und ritterlicher Duth gemefenden? Cit lor fich in fugen Traumen und Wembthungen, amifchen melden nur jumeilen Clarens Bith ftorend und fcmerglich fich erhob - und fo marifie endlich im Pallafte angelangt, wo fich bald auch die übrige Nagdgefellichaft einfand, die verftimmt und erforedt durch den Unfall der Pringeffinn, nicht lange mehr Bergnügen an Diefer Ergoblichteit gefunben batte.

Den Abend war Spiel ben hofe angesagt. Es versammelte fich nach und nach alles, mas am

Morgen im Balbe benfammen gewefen mar; und Die Pringeffinn, obgleich noch erschüttert von den Greigniffen des Morgens, erfchien ebenfalls, weil fle Oliviern, deffen Abreise am folgenden Tage bestimmt mar, fo gern geseben, und ibm nochmabl gedantt hatte. Er fam nicht. Dan bemertte fein Ausbleiben; es murde darüber gefprochen, gefcherst, Clarens Rabme tonte von mancher Lippe, und als julest auch Graf Deren, an deffen Seite man ben 28\*\*fchen Gefandten faft immer zu feben gewohnt mar, allein eintrat, und auf die Frage? mo Bauteville bleibe? antwortete, daß der Graf nach ber Jagd ben ihm gemefen fen, daß er aber nicht miffe, mo er den Abend gubringe, da drang der Stachel der Gifersucht von Reuem in Abelindens Berg. Tief t, mit deum mehr zu verhehlendem Trubfinne verlien bald darauf den Caal, und jog fich unter dem Vorwande der Erschöpfung in ihre Bimmer gurüd.

Eine schlassofe Racht folgte bem unruhigen Tasge; und als die ersten Strahlen des trüben Berbste morgens in Abelindens Gemach sielen, siel auch der Gedanke, daß dieß der lette Tag sen, den sie in Oliviers Nähe verlebe, mit schmerzender Last auf ihr Berz. Sie stand auf, sie ließ sich ankleis den. Mit Bestürzung bemerkten ihre Frauen die

Spuren ber vermachten, verweinten Nacht in den Rugen ihrer Gebietherinn; aber feine magte es, fie ju befragen. Es war indeffen fpat geworden. Gine innere Unrube, ein unendlicher Schmerg, ben fie tadeln und doch nicht befiegen tonnte, trieb fie von einem Gemach in's andere, gab ihr gehnerlen Be-Schäftigungen in die Band, und ließ fie ben feiner ausharren. Indem trat eine Dame ein, und ergablte, baß fo eben ber 28\*fche Befandte benm Ronige mare, um fich zu beurlauben. Gine tobtlis de Ralte aof fich burch Abelindens Glieder; unbeweglich blieb fie am Stidrahmen figen, und fchien nichts von dem Befprache ihrer Frauen gu vernehmen, die von Oliviers naber Abreife fpraden , und feine gestrige Beldenthat, und feine Liebe gur Grafinn Biltet auf eine feltfame, bas Innerfte der Dringeffinn verletende Beife mit einander vermengten. In diefem Augenblicke der mibrigften Spannung trat eine Dame ein, ben 20 \*\* fchen Gefandten ju melden, der um die Erlaubnig Bath, fich von der Pringeffinn ju beurlauben. Gie fühlte fich nicht ftart genug, meder ihn abzumeisen, noch feinen Unblid ju ertragen. Starr fab fie ber fragenden Dame in's Beficht, und antwortete gar nicht. Die Dame fragte noch einmahl. Er foll tommen! rief fie endlich, und die Dame ging. Ihr

Berg ichlug in ungeftumen Schlägen; fie feste fich. und nahm eine Bandarbeit vor, um ihre große Bermirrung ju verbergen, fie bebte vor feinem Anblide, und freute fich doch innig, ihn mieder ju feben. Olivier betrat mit nicht minderer Erfoutterung das Bimmer ber Fürftinn. Er mare lieber in den Tod gegangen, als diefen feverlich talten Abschied von einem Befen ju nehmen, Das er fo leidenschaftlich liebte; und bennoch hatte er die lette traurige Freude, fie noch ein Dabl ju feben, nicht um einen Thron vertauscht. Abelinde faß und arbeitete; ibr Bufen flog, ibr Athem mar turk, fie fab nicht empor. "Ich tomme, um 216ichied von Gurer Sobeit ju nehmen. Morgen gebe ich auf's Land, und von dort nach 23\*\* und gu meinen Altern gurud." Oliviers icone Stimme, Die jest, von Schmers unterbrudt, diefe leife Umrede mit Dube vorbrachte, brang tief in Abelindens Berg. Gie foling die Augen auf. Der Ausdrud des tieffen Rummers, der trube Blick, die Blaffe feines Befichts batten bald ihren Ctols entmafinet; aber - es ift um Clarens willen! rief ihr diefer gu, und fie fühlte fich ftart genug, mit ziemlich talter Miene gu fagen: Schon fo bald denten Gie uns ju verlaffen, Graf Sauteville? 3d hoffe, daß es nicht für immer fenn wird, und daß wir noch ein

Mahl das Vergnügen haben werden, Sie in Sau sehen. Sie fagte das mit aller Rakte eines Conversations - Compliments; und Olivier nahm es auch so, obgleich bende Bergen heftig daben schlugen.

3ch fürchte, Gure Soheit, daß ich nicht fo bald, vielleicht nie wieder fo glücklich fenn werde.

Er hielt inne. Auch Adelinde fcwieg.

Da ich nun so wenig hoffnung habe, fuhr er nach einer Pause mit Anstrengung fort, jemahls wieder an diesen Dof zu kommen, so erlauben mit Eure hoheit, Ihnen, so wie ich bereits Seiner Majestät dem Könige that, den innigsten Dank für die außerordentliche Perablassung und Gnade zu sagen, womit Sie mich hier aufgenommen, und während der zwen schönsten Jahre meines Lebens behandelt haben. Das Undenken an diese Zeit wird nie aus meiner Seele schwinden, und

Seine Bewegung murde immer ftarter, feine Stimme gitterte borbar. Abelinde unterbrach ihn: Derr Graf! Benn von Dant die Rede fenn fall, so sind gewiß Sie es nicht, ber Berpflichtungen mit sich fort nimmt. Ich weiß zu wohl, was ich und mein ganzes Saus Ihnen schuldig sind, und glauben Sie nicht, herr Graf, daß ich verfäumt haben würde, Ihnen noch ein Mahl meine Dant-

barteit zu bezeigen, wenn ich das Bergnugen gehabt hatte, Sie gestern nach der Jagd zu sehen. Sie fagte das Lehte mit etwas ichneidendem Tone.

Olivier verbeugte fich: Die Unftalten ju meiner Reife -

D ja, gang natürlich! Anstalten, Besuche, die man geben muß - o, ich begreife fehr wohl.

Olivier fühlte die Bitterteit wohl, mit der Abelinde dieß fagte, obwohl er ihre Unspielung auf Clara nicht errieth. Er schwieg, und entschuldigte sich endlich damit, daß Graf Percy gesagt habe, die Prinzessinn werde nach dem Schrecken des Morgens wohl nicht im Abendzirkel erscheinen.

Das hat Ihnen Graf Percy gesagt? Sonders bar! Er war boch mit mir zuruck gefahren, und wußte, daß ich ganz wohl war.

Bende schwiegen eine Zeit lang. Und nun, mit einer Anstrengung, der jedes unbefangene Berg die Qual des Augenblicks abgemerkt haben wurde, brachte Olivier leise die Worte hervor: Und was, gnädigste Prinzessinn, was darf ich für hoffnungen für meinen hof mit mir nehmen? — Er stand mit gesenktem haupte, die Augen am Boden gefesselt, und erwartete sein Todesurtheil.

Und das fragen Cie mich? fuhr Abelinde mit ausbrechender Lebhaftigkeit empor: Go ift denn

wahr, was Percy mir fagte, was ich nicht glauben wollte — Sie wün ich en meine Berbindung mit dem Prinzen von 3\*\* —?

36 habe teinen andern Bunfd, rief Olivier in großer Bewegung, als Gurer Soheit Glud.

Mein Glück? mein Glück? rief Abelinde heftig. Plöglich hielt sie inne. "Sehr wohl, Graf Sauteville! Ich danke Ihnen für ihre gute Meinung." Sie stand auf und trat an's Jenster, um die Thranen zu verbergen, die über Oliviers offenbare Ralte in ihre Augen drangen.

Sauteville mar bestürzt über die Wendung des Befprache. Er fürchtete Abelinden beleidigt gu baben, er fab ihren Unwillen, fein Berg drangte ibn. fich ibr ju Rugen ju merfen, alles ju gefteben, und Leben und Tod von ihr ju erwarten; und nur mit ber größten Unftrengung hielt er fich gurud. Da fie noch immer am Benfter ftand, ging er endlich naber und fagte: 3ch fürchte, Gurer Bobeit langer befcmerlich ju fenn. Gie mandte fich um. Er fnieete ehrerbiethig nieder; fie reichte ihm die Sand, ohne. - ju fprechen. Er magte es nicht, fie ju tuffen. Gin leichter Ceufger, der feiner Bruft entflob, glitt darüber bin; er ftand auf, und ging. Schnellifubr der Gedante durch Abelindens Geele: jest oder nie fen es möglich ju erfahren, ob Dlivier Claren lie-Dlivier. 14

be, und die Rathfel gelöf't zu feben, die feit fo langer Zeit ihr herz folterten. Sie sah die Gefahr dies fer Frage ein, sie ahnete, daß es jest zu einer Erklärung zwischen ihr und Olivier kommen mußte, sie zitterte davor; aber sie wußte sonft kein Mittel, ihre Zweifel zu enden, und ihr Schicklal zu entscheiben.

Frage ihn, rief der beleidigte Stolz ihr zu, und höre, daß Clara dir vorgezogen wird, daß der einzige Mann, ben du lieben könnteft, dein Berz verschmäht! Frage ihn, lispelte eine leise Stimme, die Stimme der Liebe und hoffnung, und du wirft sehen, daß er dich liebt, daß nur dein Stand und seine Bescheidenheit ihn hindern, es zu gestehen! Er wird hier bleiben, du wirst ihn immer um dich sehen, du wirst glücklich seyn.

Bwen Mahl schwebte die entscheidende Frage auf Abelindens Lippen, zwen Mahl unterdrückte ste Beiblickeit und Alugheit. Der Graf stand an der Thür. Abelinde konnte sich diese Beruhigung nicht versagen: Graf hauteville! Noch ein Bort! Olivier kehrte zuruck.

Sie schwieg wieder. Offvier ftand erwartend. Berr Graf! fagte fie endlich, und Olivier konnte bie Muhe bemerken, die ihr biese Worte kofteten: Berr Graf! Ich bin im Begriffe, eine fehr sonder-

bare Frage gu thun, die Se vielleicht unbescheiden dunken wird; aber es ift nothwendig, daß ich sie thue, und ich bitte Sie im voraus, zu glauben, daß die Gründe wichtig seyn mussen, die mich das zu bestimmen konnten.

Jede Frage, die Sie mir machen können, gnabigfte Fürstinn, wird mir wichtig und theuer sepn, und ich werde sie mit der ftrengsten Aufrichtigkeit beantworten.

Sie schwieg wieder, und nur mit gewaltsamer Unstrengung, und so leise, daß Olivier sie kaum verstand, gingen die Worte über ihre Lippen: Graf Sauteville! In welchem Verhältnisse stehen Sie mit der Gräfinn von Wiltet?

Olivier war erstaunt und betroffen über diese Frage, die er so gar nicht vermuthet hatte. Abelinde sah seine Bestürzung, und legte sie ganz falsch aus. Sie zitterte, sie wurde blaß. Mit der letten Kraft, deren sie fähig war, wiederhohlte sie: Run, Graf hauteville, sagen Sie mir aufrichtig, in welchem Berhältniffe stehen Sie mit ihr?

In gar teinem! antwortete Olivier gelaffen: Ben Gottl In gar teinem.

Adelinde hohlte tief auf Athem: Ich weiß doch, daß Sie fie fcon als Mädchen liebten, daß Sie

einst das Leben für fie magten, daß Sie fie noch als Beib leidenschaftlich geliebt haben.

Das ift alles punctlich mahr; aber -

Wahr? rief Abelinde, die, Trog dem, mas sie mußte, noch immer hoffte, aus seinem Munde eine Widerlegung jener Geschichte zu hören. Wahr? Sie liesten fie, und lieben fie noch?

3ch liebe fie nicht mehr.

Wie ift das möglich? rief Abelinde entruftet: Sie find täglich, ftundlich ben ihr, Sie haben fie einmahl heftig geliebt; fie ift jung, schon, unglucklich, und Sie wollen mich glauben machen, daß Sie fie jest nicht mehr lieben.

Meine Liebe hat langst aufgehört, fagte Olivier in großer Bewegung, da er Abelindens Seftigkeit und ihren Irrthum sah: Aber sie bedarf eines Freundes, sie kennt mich lange, sie vertrauet mir —

D, ich weiß alles, alles, rief die Prinzeffinn: Gestern, als der ganze hof Sie erwartete, um Ihnen für Ihren Muth, Ihre Gefahr zu danken, ließen Sie alle vergebens warten, und brachten den Abend an ihrer Seite zu.

Mit diesen Worten, die fie mit der größten Bitterteit und mit hervor brechenden Thranen fagte, ging fie rafc an ihm vorüber, um ihn zu verlaffen.

Sett verlor auch er feine beffere Befinnung. Ibr Ungeftum theilte fich ibm mit. Er fab fie leiden, weinen. Er fühlte fich burch ihren Berbacht ge-Frankt, er glaubte Clarens Chre retten ju muffen. Die Bernunft wich dem Tumulte fo vieler ftreitenben Leidenschaften, und gleichgültig gegen alle Folgen, die fein Beständnif baben tonnte, trat er ibr mit flammenden Bliden in den Weg: Mein, Dringeffinn, nein! Gie wiffen nicht alles; aber Gie follen es erfahren, mag auch daraus entstehen, mas Da will. Gie follen ein Gebeimnig boren , bas ich amen Jahre in meiner Bruft verfchlog, und bas nur ein Augenblich, wie ber jegige, mir entreißen tonnte. Bas wollen Gie, Graf Sauteville? fagte Die Dringeffinn erstaunt, aber mit fanfterm Tone. Mein Todesurtbeil! 36 bin foulbig : aber Gie follen mein Berg gang tennen, rief er, und fturgte ju ihren Sugen, ergriff ihre Band, und fuhr mit bem bochften Ausbrucke ber Liebe und Bergweifelung fort: Ja, ich liebe, ich liebe Gie, Dringef finn, mit vergebrender Leidenschaft! Diefe Liebe wird mein Leben toften, wie fie mich meine Rube getoftet bat. Sie werden mich verbannen, verdammen. 3ch bin ftrafbar, ich weiß es; aber ich tann Diefen Buftand nicht langer ertragen! Er verbarg

fein Geficht in ihre Bande, und feine Thranen floffen darauf.

Run hatte Abelinde bas Geftandnif feiner Liebe gebort, und ihr Berg fcmamm in Entzuden. Gie gitterte, ibre Rnice bebten, fie fab auf Dlivier nieder; aber fie mar nicht im Stande ju fprechen ober ihn aufzuheben. Endlich als fie feine Thranen auf ihren Ringern fühlte, tam ibr mit einem Strome ber ihrigen die Sprache gurud. Olivier! rief fie mit dem schmelzendften Tone ber Liebe: Olivier! Mein Freund! Mein Retter! Mein Geliebter! Dlivier richtete fich auf. Er fab Thranen in ihren Augen glangen, er fab bas himmlifche Lacheln in ihren Bugen, und ihre Urme ausgebreitet gegen ibn. Dun ichmanden ibm himmel und Erde, und aller Berhaltniffe vergefe fend fprang er auf, foling feine Urme um fie, und brudte fie an fein Berg.

Roch hielten fie fich fest umschlungen, als ein startes Geräusch von mehreren Stimmen im Bowsauf, und der Rönig trat mit den Worten herein, Da, glücklich! Da ift er noch! Ihm folgten die Prinzen, Graf Percy und der alte Graf von Sauteville. O mein Vater! Mein theurer Vater! rief Olivier, eilte auf ihn zu und wollte ihn umare

men. Aber Sauteville trat ehrerbiethig jurud. Richt also, mein Pring! sagte er: Diese Ehre gebührt mir nicht. Erlauben Sie Ihrem ehemahligen Pflegevater, ber erste zu senn, ber Ihnen als seinen herrn hulbigt! Was ist das? rief Olivier: Ich ein Pring? Was fällt Ihnen ein, mein theurer Bater? Er sah ihn besorgt und zweisfelnd an.

Rein, nein! rief ber Konig: Zweifeln Sie nicht langer, Berjog von W\*\*, und empfangen Sie meinen warmften Bunsch zu dieser schonen Entwickelung Ihres Schickfals!

Und hier diefen Brief von dem Berzoge, Ihrem erlauchten Bater! fügte hauteville hinzu, indem er Oliviern das Papter überreichte.

Diefer nahm es, noch immer zwischen Erstaunen, hoffnung und Zweifel schwebend. Es war
die Sand des Berzogs, sein Siegel; er kuste die
verehrten Züge und bath um die Erlaubniß, sich
zu entfernen, um ihn zu lesen. Abelinde öffnete
ihm ihr Cabinett, ein Blick, der ihm alles sagte,
was in ihrem erschütterten Berzen vorging, begleitete ihn; und sie blieb nun mit ihrer Familie
und Pauteville, der ihnen indeß mündlich erzählte, was der Prinz durch den Brief seines Baters
erfahren sollte, die Jugendgeschichte des Berzogs,

feine Liebe für die Sofdame feiner Mutter, basfelbe Fraulein Amalia, die Olivier fpater unter bem Rahmen Grafinn von Fernhof tennen gelernt batte, des Bergogs gebeime, aber rechtmafis ge Bermablung mit ibr, und die Geburt feines erften und einzigen Gobnes Olivier. Born feines Baters ibm die Gattinn geraubt batte, mar es einer treuen Rammerfrau gelungen, das taum geborne Rind ju retten, und den Rachforschungen des Grofvaters fo lange ju entziehen bis fie es magen durfte, dem ungludlichen Batt mit Sicherheit ju entbeden, daß meniaftens Gin Theil feines ebemabligen Bludes gerettet fen. Außer fich vor Freuden empfing der Bergog das theure Dfand, in beffen Bugen er mit Luft und Comera die auffallende Abnlichkeit mit feiner Mutter erkannte, und übergab es balb barauf bem treuen Sauteville gur Erziehung, melder auch in diefem Duntte das Butrauen feines Berrn fo fcon rechtfertigte.

Mehr als sechzehn Jahre waren vergangen, bes Berzogs Bater war langft gestorben, er selbst in freudenloser Ghe an seine zwente Gattinn gefesselt, als ein Ungefähr ihm entdeckte, daß seine Amalia noch lebe. Die Leidenschaft war langst verschwunden; aber eine innige, zärtliche Freund-

schaft jog ihn zu ihr. Er machte unter einem schicklichen Borwande die Reise zu ihr, und berz de beschlossen, sich, unerkannt und der Welt uns bewußt, treu zu bleiben. Amalia ersuhr mit Entzüden das Leben ihres Sohnes, sie kaufte sich in seiner Rachbarschaft an, sie wünschte ihn zu sehen; aber sein scheuer Mismuth und ihre Furcht, von irgend jemanden erkannt, der eifersüchtigen Perzoginn verrathen, und dann vielleicht neuen Verfolgungen bloß gestellt zu werden, hielten beyde von einander entsernt, und lange mußte ihr Mutterherz sich mit bloßen Nachrichten von ihrem Kinde begnügen, bis jener Zufall in der Winternacht den lange Ersehnten in ihr Schloß führte.

So klug, so enge sie sich auch verborgen gehalten hatte, so geheim und sorgfältig ihr seltener Briefwechsel mit dem Berzoge vor sich ging,
so waren doch die Augen der Mißgunst und Eifersucht zu scharf. Die Berzoginn ahnete etwas,
ohne alles zu errathen, und Amalia verließ auf
bes Berzogs eigenen Rath die Gegend schnell,
während der Zeit, als Olivier sich an seinem Hofe aushielt.

Run hatte endlich der Tod der Berzoginn das Band gelof't, das ihren Gemahl durch lange,

traurige Jahre gefeffelt bieft. Er führte alfogleich aus, mas er langft beschloffen batte: feine erfte Bermahlung öffentlich ju erflaren, und ben einzigen und rechtmäßigen Gohn als den Erben feines Throns ertennen ju laffen. In diefer Abficht batte er früher ichon Dliviern aufgetragen, fich wegen einer nabern Berbindung mit bem Saufe bes Ronigs am Sofe ju erkundigen, und feinem Sohne ohne fein Wiffen fo vielen Schmers bereitet. Die Bitte um ichnelle Entfernung von feinem Doften, Die Erffarung, baf feine Befund heit ben einem langeren Aufenthalte gu G\*\* leis den werde, und daß er die Sauptstadt verlaffen und auf bem Lande feine Buruckberufung ermarten murde, machten den Bergog flugen; ibm fie-Ien manche Aufterungen über Die Dringeffinn aus ben frühern Briefen feines Cohnes ein, er errieth, mas in dem Bergen besfelben vorging, und ichickte nun eilig ben treuen Bauteville ab, damit er Oliviern noch am Sofe treffe, und burd eine fcnelle Ertlärung die langen, gebeimen Beiben des Dringen und das Beschäft der Frenmerbung ende.

Singeriffen, begeiftert von taufend seligen Empfindungen, ben ichonften, die in einer menschlichen Bruft wohnen konnen, fturgte Olivier, fobald er den Brief geendet hatte, in's 3immer jurud, wo ihn Alles mit Glückwünschen und Freudenbezeugungen empfing. Er aber beugte ein Anie vor dem Könige, und mit der schönen Stimme, die in Adelindens Berzen zuerst so bedeutend wieder geklungen hatte, jest noch durch Rührung und Freude erhöht, bath er den Konig sein einst gegebenes Wort zu erfüllen, und dem Kronprinzen von Wa die hand seiner Tochter zu schenken. Freudig legte der König Adelindens Rechte in die des überglücklichen Olivier; und was eine Stunde vorher noch die Quelle unendlicher Leiden für die beyden Liebenden hatte seyn müssen, war nun die unversiegbare Quels le ihres Glückes.

. . • -

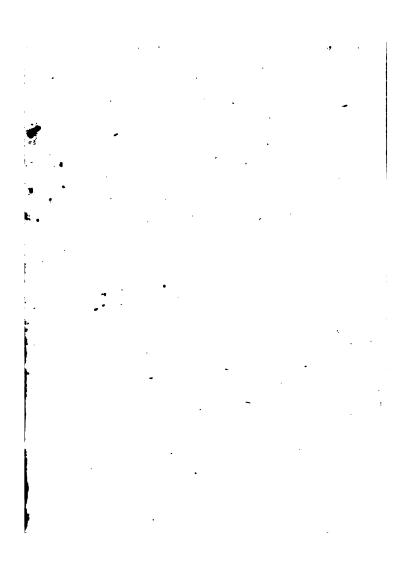

-• .

|    | • |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   |   | 1 |
|    | : | • |   |   |
|    |   |   |   |   |
|    |   | • |   |   |
|    | , |   | • | • |
|    |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |
| ٠. | ٠ |   |   |   |
| ;  |   |   |   |   |
| į  | • |   | · |   |
| ,  |   |   |   |   |
| i  | • |   |   |   |
|    |   |   | • |   |
|    |   | • | _ |   |
|    | • |   | - |   |
|    |   |   |   |   |



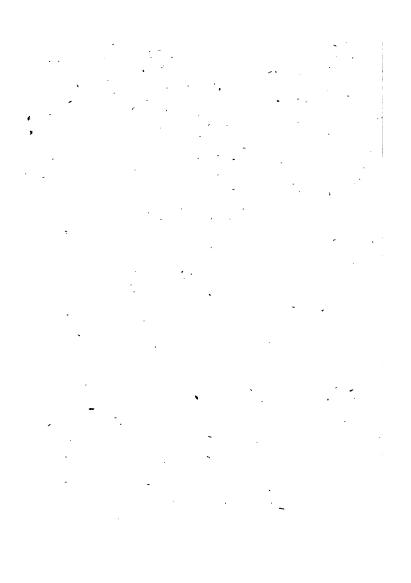

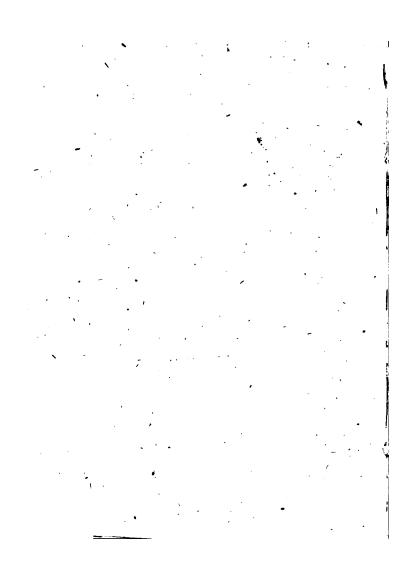

7 j

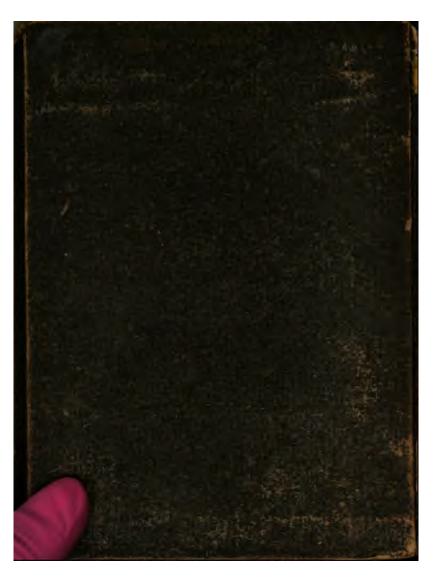